# BEITRÄGE

# ANATOMIE DER MILBEN.

## DR. H. A. PAGENSTECHER,

HEFT 11. IXODES RICINUS.

LEIPZIG

COST AND VON WILHIAM ENGILMANS

1001

### HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

MUSEUM OF COMPARATIVE ROOLOGY

Nathan Banks

May 17, 1917

MAY 17 1517

## BEITRÄGE

ZUR

# ANATOMIE DER MILBEN.

von

### DR. H. A. PAGENSTECHER,

DECEMBER AN DER UNIVERSITÄT REIDELIFRG.

HEFT II.

IXODES RICINUS

MIT ZWEI LITHOGRAPHIRTEN TAFELN.

LEIPZIG,

VERLAG VON WILHELM ENGELMANN.

1861.

### INHALTSVERZEICHNISS.

| G    | eschichtlicher Eeberblick                 |
|------|-------------------------------------------|
| odes | ricione                                   |
| K    | Seperform und Lebensweise im Allgemeinen  |
| D    | ie eleacinen Organe                       |
|      | Das Hontskelet und die Huskolstur         |
|      | Die Bewegengswerkzeuge und die Muschheile |
|      | Der Verdagungskanal                       |
|      | Die Speichel- oder Giffdrüsen             |
|      | Die Marnorgane                            |
|      | Die Athmungsorgane                        |
|      | Das Nervensystem                          |
|      | Die Geschlechtsgrane                      |

#### Einleitung.

Es crackes der Erwingun werdt, dass vir bereits auf welche Mitthelungen über einzelen Organe diesen Thiers auf un augsführt. Mennygephei einer Art aus einem über versanden Gescheichte besiehen und es artille sich in der That hernar, dass in Betreif der antonischen Verhältnisse weinger zu berücktigen ist ab bei Termödifism. Wir finden jeleche in der 
littern Mitthelungen unsungischen Werterpriche, werder der Auftragen, und kleiche, wahrde der Ausfallung leichferin und unr 
nur einer zusommerbängenden methodischen Präfung kömen wir jerner vollkummens Einklei in die Organisation der kleieren 
Milden ertnagen, weithert un eine Hickettstaßen des Bauss der ausfallungunger Feren zu geschriebe versange.

Wenn so die meise und softlierfabe austomische Enterworlung sehn an eich hinlinglich begründet erscheinen aufmis sauch ihr Bedräfinis in der That nieht zelter ausgezeischen warde, so rehlät ist dech nicht ein weiteres hiererse durch der Ansten, des san ähren Bevallsten die zologisch systematische Destellung der Zeben efeislet. Es gelt aus meinen Eutersuchungen berror, was wiselehold mich zelem von andern Stirfführelfern beserkt untde: dass in hierer Groppe zur Artusterscheining Eigenschafte beragezeigen werden, welcher eins schelte Verrendung sicht spatiate, weit die teiln inserhalt ber Plausen der Esteischung des Einstelluhrer sehr grossen Verinderungen unterworfen sind, thrisk durch ihres Gryowart grade aur eine Aktressida beseit ein Geschleicht (anstehreise)e.

Es wird de shalls die lange Beile von Arten aus dem Geschlechte Insider einer strengen Sichtung untersorden verban nahmen und es schreibt mit, und war bei dessem Abschleise meierr Chiteroschungen fast neben ders als im Beginn derselben, dass erst dam gate Nermen für Unterschreibung und Gruppirung der Arten gewonnen werden können, wenn wir mit dem auseren mit immer Bat der dem Geschlecht entschlet in Grunde legenden Form Betrall reisel vertrat geworden sich

Die Darstellung dieses Bases hildet den Kern meiner Anfgabe und in der Ausführung dersellnen habe ich auch diesand des Zeichnungen eine Ausdehnung gegeben, welche erlaubt, sie als wirkhehe Bilder der Natur, nieht nur als erklärende Schemats zu betrechten.

Mit der automischen Berathung verhindet sich die Schulberung der Lebenserscheimungen, sewori ich direchten inbererfolgen konnte und ab Enfahrung möge der Bericht über die blaberigen Arbeiten diesen, welche Mittheilungen über Insten rösinns und nitse unktuelle Mithen Arten und Geschlechter enthalten. So sehr ich bemülik var in diesem Bericht, soweit die mir zu Gelotes zeleinuten Quellen rösielten, eine vollstäniger Urberricht zu geben, so bleibt dernelbe doch stelleuwerse Erkentufft, will mer ziene Azual vom Werben nicht unspiellen bezu.

Pagenstecker, Mdon. B.

#### Geschichtlicher Leberblick.

Selbst die Notizen, welche die Autoren der griechischen und römischen Zeit fiber den Irodes ricinus enthalten, gewähren einiges Interesse, weungleich aus denselben für Anatomie und Physiologie kanm etwas zu sehöpfen ist. Da diese Milbe schon frühzeitig von den in Feld und Wald Lebenden bemerkt wurde, dem der Natur weiter Nachforschenden durch eigenthümliche Besonderheiten entgegentrat, an Hausthieren und Menschen sehmarotzte, so hietet die Geschichte ihrer Kenntniss, wie sie sich von jenen ältesten Sehriftstellern un dem naturhistorischen Auffassungs- und Untersuchungsvermögen parallel entwickelte, fast ein Miniaturbild der Geschichte der Zoologie.

Es scheint, dass dieses Thier schon dem Homer! bekannt war, wenneleich es möglich ist, dass sem Ausdruck sernomeri, ursprünglich allerlei Ungeziefer der Hunde umfasste, ehe Aristoteles den Namen in eigenster Beziehung auf unare Milbe anwandte. Aristoteles "selbst hat mehrere Stellen, welche mit Bestimmtheit zeigen, dass er grade dieses Thier meinte, mit seinem Leben im Grase und im schmarotzenden Zustande wohl bekannt war, vielleieht auch schon mehrere Arten an verschiedenen Wohnthieren unterscheiden wollte. Von ihm an ist die gewöhnliche griechische Benemung goorwe 3, welche wenn nuch bestimmter als xeroquerrie, doch nur an dessen Stelle tritt, so dass nicht eine die letztere der erstern als der generischen sich unterordnend die besondre Art an den Hunden zu bezeichnen bestimmt war.

Auch den römischen Schriftstellern über landwirthsehaftliche Gegenstäude im vorchristlicher Zeit war schon das Thier wohlbekaunt und es scheint dasselbe, als die Viehherden vielfach in wenig eultivirte Gegenden, reich an hohem Waldgrase und durchwachsen von niederm Gebüsche getrieben wurden, eine nicht gering angeschlagne Plage gehildet zu haben , gegen welche Schutz- und Heilmittel der verschiedeusten Art angewandt wurden 4.

11 Odins, XVII, 100: wedn nime nie Agras, jejnieres normanariere, Fost übersetzt: «Dort ing Arces der Hund. voll eites Ungeziefers.» Er ummt also den Begriff altgemeiger; das tiom die libere Erklärer nicht. Eustation (1980 Bischof von Thousslonich) giebt die Ableitung nn entsprechend dem Gryngaugh; von gailo sterstären und fügt hinzu (nugenfolm eig ehr Opegan übrontine, ed. 1559 p. 633; 18) elejorem bi arres uni aporeres, naga roi, extrepore. Dann erwittel er des Sprichmortes épriorpas apieneses (tiebe union). So int nuch mach Bergehius (Alexendriner 400 p. C.) duiter = q@riners and xvenpower's identisch mit rooteer (v. thesaurus aracese tinguae v. Hose u. G. n. L. Dindorf 1841) und Photius (891 Patrierli zu Constantinopel, mgt aresquietai, apotreri, oi tier ureist to ulpu éxamignets; (unter dem angegebann Citate 188,13 babe ich die betreffende Sielle in den nur zu Gebote niehenden Ausgaben nicht wiederfinden können). Attisch brisst es arvogsjaftent, aber die Accentuslion des Guzu in der Ausgabo des Aristoteles ur requirerer int falscht, So viel über die literte Beneumong der Zeche,

2) Bird. spring od. Frankf. 1587. p. 142, 1; of the approved growthm for the expositrone (Feddynas, Openhen) und p. 151, 22; uses of a iyn oğ te q Cipuz, oğ te ngörmen; qi di Baz iyever üng m. . . is di roz nenis cimiscinesos yisostut mengantuni. [Theodorus Gaza interpretitt: u arropment, m ricinus, fordum animal infestum; Crataufer ed. Basil. 1531 übersetzi sconibus ricinus proprium, qui ab codem suimali nomen cynorariti accepite. Wie finden bei Gaze dagegen für zanreie ur relitus ; extrepte seine, qui pou pediculo Lintum, verum ellem redive immunis este and -redivi gramini oriuntur-). -

Rhetere. lib. Il. cap. XX., ed. Didst 1848 T. L. p. 370, h exibit. triastries die Verwendung der Thiere in einem treffichen Gleichulsse «Aesopus autem in Somo, goum eausam demogogi enjusdum tweretur, qui expitis postulabatur (der Nann hatte Staatsgelder unterschlagen, war jetzt reich genug geworden), narrarit: Vulpem flamen trajitientem enmibl misere laborasse, multosque riemos corpori ejus infisesione (auf misepuntus) molloig égeoffus perigg, primaceum vero illur vagantem, van en, miserum esse, ar quaesvisse, velletne ricinos illos a corpore suo avelli; at esm noluisse: ilio autem causam quaerente: Quoniam, inquit, bi jam mei pleni aunt, et parum sanguinis demant; quodei hos avulseris, venient alti lamelici, qui, quantum mile reliquum sanguinis est, exsugent. -3) Der Name ist entlebnt von den Ihnlichen gelblichen, fettig glinzenden Sonzen des Wunderhonzess agreene. Nicht panz leich) ver-

ständlich ist das Sprichwort égyészépez apermeny, aber die Erklärung des Zeusbius (280 p. C.) dürfte wohl die rielatigste sein; orde nier égenséereur i imporpia dini roi Jose roi agineso; bitor pip inter ator nal people apregie, ani pedir ipor disag ... pipegras roitas Misurdage ir loageil; - e (compend. veterum proverbiorom ex Tarreo et Didymo coffectum ed. 1535 p. 112.) Ibm stimus unter Andern auch Sundu bei; squomam vero id nullim habet &uxusiye, sad usque quoque sui simile este. Zielri man doch auch in deutscher Spractur für ein woldgestährtes gluites Anseiten Stinliche Vergleiche, such Gebruch des Ortes und der Zelt verschiedur, beran. Aldrovendi verstand das diazuna jener Erklärer seitr fabeth, verführt durch die Stelle des Plinus von der Afterlosigkeit der Zecke. Er sogl (de insectis p. 562); vis enum, inquit ille (Swidse), vermiculos undique est aequalis et plann, nec ullum habet acteurum; de ano videtur intelligere, qui in eo desideretor; ard ano earere, indicium santialis esse non potest. Selbit wenn man zogisteben wollte, dass etwo ber regierensen Diarimen ein Mediziner einen solrhen Scherz hitte morben können, so keun doch pewiss nie angenommen werden , dass Smidar auf solche Weise ein weit verbreitetes Volksaprichwort liabe erklären wollen. 41 Non vergleichs:

N Forcius Cuto (ed. Generi 17x1 cap. 26 p. 63; Von der Behandlung der Schafe); «Si haec sie feceris, neque sesbra fient, et lause plus et meltorem habebunt, at ricini non erunt molestie.

Gleicherweise erlate der Irrthum des Plinius über die Altrebeigkeit des Thieres, welche das Anschwellen beim Blutsaugen erklären sollte, auf apätere Schriftsteller fort. Er fündet sich bei Sammoniens\*, der der von Plinius gegebenen Schilderung überhaupt nur Weniges beifügte.

Nach dem Jagen Schlafe der Zoologie im Mittelulter finden wir zuerst bei Ulysses Aldrovanski im siebzehnten Jahrhnudert sine Beschreibung der Zecke in einem ausführlichen Aufastze, in welchem in Betreff der Lebenaweise und der Eigen-

M. Terreine Farry (includering Feddert und Ocksonen, Schöltsteiler und Bibliotheiker zu Rom) empfecht der Salten der Übers und Zeben der Hende; und mannen et reinim ei puliese solntat a exteriorer ist. Halten, 1728, da re runten ich. II, de re perunta cap. IX. 16. p. 146). Der Hermaguber nag in der Noie: riciona eine Hunde-, Schafeline, Knitecke.
Daum under Örbrit Gebent;

Am. Modernt. Columbial (ed. Generi 1781, IL lib. VI. cap. 1) bel gelumfen Bisolem: seestri quoque et sub femins monom sobjicere...
ut ricisis, qui plermuque feminibus inhazeros, estimantor; spiter wiederum (lib. VII. cap. 13 p. 111) shoc codem medicamine (flussig gemechtes
Perkl central i sindi defender, som man monome and alberti.

Pech; coniacti ricini decidunt; nam mann non unt velleufi, ne, ut anto proefizeram, ficinot ulcera; Ans joner Zeli si noch der hösburk Spruch des Privanus (Petrouli arbiid fragmentum noper Tragurii report. ed. 1683 p. 40): sopera sic meistr, et sorviers som eruberam: lu ustem tam bisborious ex, ut post te nom respicts à un sin pedicellum vides, in le r i ci n om non vides h mit

gleichem Sinue wie Christi Ausspruch über die Splitterrichter, 1) Hist, notur, ad. Sittig 1838 t. H. lib. XV, 25 p. 433.

In blevn C. II. Mr. 31 (p. 321) - (a. simal gainets temporis (i. e. settins, data sich septiables) er leven ist ollar sengesampioti capie vivan che evalut senger persaga sengeinerimoni quide un tissumenera: uma satissima, qui dello sun tietti, addissiziage umais settietieti. Himotate pon monem. Natepumb loci in juennin gainet, in logidor frequenci, in endes alegandos, no quebes venus i.e. policitor magnetico, in endes alegandos, no quebes comas i.e. policitor magnetico, in levendo esta policitori, quide esta policitori, a levendo esta personale considera. Se estatori qualitate della sensaga alegando esta considera della sensaga alegando esta della sensaga della sensaga alegando esta della sensaga alegando esta della sensaga dell

Ceber die Beitkr
äße lesen wir t. IV. XXVIII. 256 p. 329: «E bove alvestri nigro si sangeine ricini lambi perungantar molieri, lagdium veperis fieri dicit Oshpaes».

over the X.XX, 1.p. 1.pl. 1. Since already representation of the second section of the section

Gryllen, Vipernköpfen und Günsfelt.

End endlich lib. XXX. 134 p. 419. - 4dem evenire traditur sangnine ricini enzlsi cam- (ulmich ein palotrum, liberverlitjungsmittel).

<sup>1)</sup> Quint Serm, Semunicire justi et marken sert, necelly p. C. der medira et. 1516 e. 3.3 p. 182; ableius et insuction Reduction. Control for the control fo

<sup>5</sup> Cl. Mirrosedi, de Insectis p. 562.

schaften dieser Theres vorustumlich die Selfen am Arzistetelen und Plinius gesummeh wurden. Aldere nachtig gebal feiner die Numen', mit deren damat belende Aldere das Their bennummen, und besteht damat, dass die früher an Latein unter damat, kenten die Aldere das Their bennummen, und besteht damat, dass und reiten damat belende hat kannten, shas unseruflich reffers, der Annérurk des Gaza für agderen mit avsquierei; identisch wie'. Er zelltet jedoch michte under zur Vernerbeiter Theire unterechtenden uissen.<sup>6</sup>

So stellt er ohne Zweifel zuerst zwei Arten von Zecken auf, die sich aber bei nährere Untersuchung als die heiden Geschlechter derselben, bis dahin einzig beobochteten, Art erweisen. —

Wir kunnen dem zu der Esteundegen des untiges kleitunderts. Unter ihner galt Reid', welcher nur gense Ausli prantitierte Insekhen abhildete, auch eine dürftige Zerchnung der Zecke der Tigere, auseer welcher er noch die von Läwen mit von Hebe den beschrichenen Arten befülgte. Die Figur stellt die Bundweitsunge sehr merellkennene dar, so alsos man in der Fiem eines Merelduter Tatter um Histori komm ze rekennen verung, und girkt eine Andentung der Darmerrichmen. Vern das da Merens wir von einum Geschlichte der Zecken gewerken.

Wir finden darauf bei Frisch, der den Namen Ricinus für ein andres Inschlengenus henntzt, eigentlich die erste und wirklich recht charakteristische naturhistorische Schilderung der Zecke<sup>3</sup>.

U. Mid. de Invecto a. 1638 fb. V. p. 519 ff. cap. V. Brutsch: Hundslans, Zerke, Hotzback; Betgisch, Hundslags; Spanisch.

Herne und Garantin.

(). When Gast relieve understands within whom or a fit reports uppn requirently stifts, so batte or the thresh on exist discharge at stretchers, wis or an off-female interferent back (both of the two flow) and the times in an intermel back chains the case means, and theread are due to the protections with the contraction of the times of the

3 Alla aber zwer Insekten sind au Ferbe, Grisse, Gestalt verschieden, Birinus genannt, wie den Bauern wehlt bekannt, das einn klein, sehwärzlich, was eine Filishus, die nutde gross, rand. jestes eerze dies roosus gewöhnlich genannt, zo dürfte das letteres der Berinus der Alten sein, wern mon die verschend.

«At al jam veteri succedit fistula merko Mostera capere insumuso smortutor ulcus Sangume vet rocasi, sposii lios pestasesil apre «

Sangame vel recait, quest los pestacerel apre-

5: Francess Bod (um 1734). Experience intentes alla generazione degli Bereiti, edli scabeta, mina. 1431 y. quill. p., 133 T.M. [1].

"Schin stesso modio di decignata la reces del oppridee delli littera, La accessi del tomo le per appossito i latessi informa si quelli delli diligra, postamente differente and colore e mella grandazara, essenda modio mogistre questi del littera delle colore littera dell'estate and colore e mella grandazara, essenda modio mogistre questi del listene; la quinch della dili colore litorata chilore, essentini una superia del sonce, ja cel si vice de magliori. Gotto littera province, del signema tensasia mella si unita colorata la recessi della ligare.

6 Bicinus volum: Pferdelaus, eine der Schoffuns Shuliche Flege Hippohoscide .

Den wichtigsten Fortschritt jedoch erfuhr unses Kenntniss, wie für andre Milben, so auch für die Zecken damals durch die schonen Mittheilungen Degeer's!. Zwei europäische und drei auswärtige Arten, els jenen sehr nebe stehend erkannt, wurden von ibm, sum Theil susführlich, beschrieben, und in die mit bestimmten Eigenschaften charakterisirte Gruppe Acarus (frans. mitte) eingereiht. Richtig angegeben wurden die seht aschsgliedrigen Füsse, die swei Krallen und die gostielten Haftscheiben au jedem Fusse mit den Krallen genan verbunden, und für das erale Fusspaor grösser, der Rüssel, welcher swei Reiben von Zähnen trage. An den Fühlfüssen (den Armen des Goeze) sab Degeer nur zwei Glieder und erkennte weitre Mundtheile nicht. Für die Milben im Allgemeinen awei Augen statuirend, erwähnte er nicht, dass dieselben diesen Zecken fehlten. Von ihm wurde der Name Ricinus für ein Geschlecht von Läusen? angewandt und derselbe konnte fortan bei den Zecken nicht mehr das Geschleelst, sondern nur noch eine Art beseichnen. So wurden denn die zwei einheimischen Arten als Acurus ricinus (ricinoide) und restreius (redure) gesondert und awar wurde unter letzterm Namen hier die gewöhnlichste Art mit den Verschiedenheiten der Geschlechter und der Nahrungsaustände geschildert. Die weibliche Geschlechtsöffnung, die Afterplatte, die Luftlücher wurden gesehen und der Begattungsakt genau beobuchtet. Es ist nicht zu unterscheiden, ob der Beschreihung von A. ricinus nur mangelbafte Beobachtung junger Exemplare oder wirklich eine andre Art zu Grunde lag. Es soll ein eigentliches Bruetschild fehlen, welches in der That nur Münnchen im erwachsenen Zustande haben; so sei, abgesehen von der kleinen Deckplotte des Rückens, der Körper nur als ein dieker Hinterleib zu betrachten, an welchem vorn in einem Einschnitt der sehr bewegliehe Kopf singelenkt ist. Die mangelhaften Untersuchungsmittel liessen Menches, so die reichliche Haurbakleidung, der Beobachtung gans entgeben und eine Beschreibung innerer Theile fehlt überhaupt. Abweichend von den einheimischen lisbe die omerikanische Zecke nur fünf Fussglieder.

Es wurde unterdessen und zum Theil schon früher den Zecken mit den andern Acari von Linnes, welcher such des redurius in der Oeläudischen Reise gedachte 4, die Stalle im Systeme angewiesen.

Eierlegen beobachtet. Die Thiere ziehen die Eier bis zum Maule heran und kleben eie mit dem Mundarft an den Körper zoger oben auf den Schild an und sterben, in ihnen steckend. Ie den Philosophical Transactions vol. XXIII a. 1763, aise schon nicht unwesentlich früher aber den Antoren his zu Bernouw wohi nobekannt, findet sich in einem aconysson Briefe an C. H. in No. 184 nach endern Mitheilungen über Milben (p. 1359) auf p. 1382 Einiges über eine samell black flat licke an dem Auter gefunden und als Weldzecke von der Hundszecke derch den Mangel der grössern rechtwicklig shatehenden (Mandibular-)Haken an dem Rüssel letzterer angeblich verschieden. In dem einen Felle waren diese oben in Rube gelegt und wurden se übersehen, oder sie waren abgerissen. Die snoot wird mit der proboscis des Sägefisches verglichen. Die Abbildungen sind nicht schlecht, aber der Toster hat höchstens zwei Glieder. An seiner Spitze eind die abstehenden Baare des vierten Gliedes gezeichnet.

<sup>1)</sup> Degeer: Mem. pour servir à l'histoire des insectes, begonnen 4752, übersetzt und mit Anmerkungen verreben von Göze 1778-4783. 7. VIL p. 42 ff. Tab. V. u. VI., such p. 38. Die amerikanische Nigus p. 37 und 63 ff. tab. XXXVII. Zwei sidufriksnische Zecken, durch Sparr-sson mitgebracht p. 65: Rhimoceretis an den weichen Humstellen der weiblichen Geschlechtstheils des Nashorns gefanden, und Sylvaticus von einer Landschildkröte. Alle werden als Acari bezeichnet.

<sup>2)</sup> Ricinus canis p. 35 auf Runden und Vögelo: «die Hondazzugenlaus» ist eine wahre Laus, mit secha andern Arten das Geschlecht Ricinne mismechend. Hermann vertauschte dann späier diesen Gallungsnamen der Zungenliuse mit Nirmus, weil jener in der Botsnik vergeben war. Geoffroy: Histoire abrégée des Joseptes 1760 n. ff. stend mir zur Vergleichung nicht zu Gebot.

<sup>3)</sup> C. v. Linne, Natureystem (ed. Müller 1774 Bd. IV. pag. 1040, 1641 n. 1045. Die Geschlechtskennzeichen aller Milben slod noch hier zwei Angen (ein Rückschritt im Betreff der eigentlichen Zeeke im Vergleich mit Aldrorundi) und zwei gegliederte fuseförmige Antennen. Die 7 ernten Acari werden wohl als Zechen zu betrachten sein : elephantinus, aegyptius, reduvius, indus, americanna, sauguisegus und ricinus. +A. reduvius, Hondemilbe, Körper glatt an der Wurzel, somst voller Flecken; röthlich grau oder ziegefroth mit einer Zeichnung von röthlichen viereckigen Flecken auf dem Rücken und hissen Striemen an den Seiten . . . . Oberfüche charriportis raub und mit einigen Hirchen besetzt. In den Oollodischen Wäldern in Schweden, auf Bindern und Bunden.« Weisse Knies und fadenförmige Fühlbörner sollen den A. americanus auszeichnen. »A ricinus lebt auch enf Küben und Hunden . . . , schwedisch : Flou, beländisch : Tak oder Hondstuis . . . . Fühlhörner keulenfürmig . . . . Man will dieselbe such auf Seeschildkröfen und eine Ibnliche auf einer westindischen Wasserschlunge gefunden haben.» Auch in der Beschreibung der andern Arten sind Farbe, Grünse und andre dorchous veränderliche Jussere Konnzeichen verwandt. Dieselben Arten hatte die Stockholmer ed. XIII. 1787 t. J. p. II. p. 1622; während ed. II. 1740 nur A. ricinus hatte. In the sind die Gennskennzeichen für Acerus scht Fusselieder. Im Mos. Lnd. Uir. war schon sexyptine augeführt, americanus war von Kolm, sanguisugus von Marcgrove (Hial. nat. Bros. 218) beschrieben. Von alephantinus aeben wir aus Schrank, dass or suf Testudo orbicularis lebt. Die Gmeliosche Ausanbe von 1785 enthält dann in T. I. p. 5 p. 1924-1926 auch noch die neuen Arten

<sup>4)</sup> Lieuf: Beisen in Oeland and Gathland (gemacht 1741) übersetzt 1764 T. l. p. 72 »Schaufszecke, A. reduvius, welche die Wolle des Schaafen so sehr verdirbe . . . . Füsse mit wenigstens 5-6 Gelenken, die vordere grönner, Leib niedergedrückt und gistt, von einem erhabnen Ringe omzeben« and p. 139 sA, reducins mit einem oralen Ficck enf dem Rücken nach der Brust zu, welcher mit auseinsenderlanfenden Strichen angeben ist, lief auf der Erde. Die Schiderung dieses unter Umstladen charakteristischen Flecks ein der Mitte blass, ober ringsherum braun, gleschsem Pegenstecker, Miles. II.

Gozet verzölltündige die Kentinis dieser Milken hörlt durch selbstutindige Milkelungen, theils durch die Noten tor Ugere, besoden in Bertoff der Oberlicher, welche jeloche habige ablange des Raussel beschöden unwehn und die 20 zusummangebrechten Deien finden sich in den voologischen, beworders den systematischen Werken der michteligenden Zeit meist in eine hat gleichhotende Genricherinik des Geschlechtes oder der beimischen Arten, in der Bergel vlam eiger kriftl, verwigter. Feighe ist unt werden der des kritental beschweid derei allerlangs setz umgestignede Beschweitung besonders erzeitscher Europhere. Ver den andern Zeiche spielte die zumerkanische, über deren Gelährlichkeit die Reissenden muncherfei Berischen liefetten, den bezerzeite Bolle<sup>1, 1, 2</sup>

schattere fand auch Aufnahme in die Beschreibung des Bicinna reduvins (dort auch Bicinna canisus genannt, nicht im Sinne des Deper) und orlous in der Onematologia medica von 1756.

 Mulleri Fran. Fr. 814 and Zool. Dan. Prodr. n. 2210 werden schon von Gorze in der Uebersetzung des Dezer citiet, sie standen nafr nicht zu Gebote. In Ray: Zoologie universeile 1758 betrifft der Artikel Riein das bei Dezerr so bezeichnete besondre Linsegeschiecht.

Rivel von Rosenhof IV. s. 1781 Beschreibung der Milben des Nocrophorus ist wagen der Benenzung der Taster zu vergleichen. Sopoli (Entomologie sernidogies 1782 p. 187) führt nur A. Helton zuch Fried und Linné en: fosco-ferrugineus, eratus, macala dorsali subrotmaß einklingen auszula: Einie deressie obeitein obliquis einstuter.

Leuke: Anfangsgründe der Naturgeschichte 1779 I. p. 986.

Liusé: Fauns Species n. 1986,

J. C. Fiermin: Verzsichziss schweizer. Insecten 1778 globt p. 59 nur A. redutins' Bolzbock und A. ricina Bundbock nach Liewi, Letterer komme ooch uf Kister vor.

Suter: Apphilizzis Gesch. d. Insekten 1776 p. 415 ist ungewiss, ob nicht seine Abblidsung T. XXIX. Fig. 7 und f. dem redutins sisti

Christianer an ei hesstelle delegar printectier, vigita hirrishis, rejinderica, paig des begespieles hirrishil. Ven die Ecken sekenderen keine serven gehöre der sekenderen keine serven gehöre sekenderen keine serven gehöre sekenderen keine serven der sekenderen keine sekenderen keine sekenderen keine sekenderen keine sekenderen keine sekenderen sekenderen keine sekenderen sekenderen sekenderen sekenderen keine sekenderen seke

Noch Depres vin im prior y in Contaguents spans. In Group Mergany C., Lebrata Hine, and, Franti, 18.11. th. VII., p. 1.10 to under despite and primary in Contaguents and the Contaguents

Dass mit dieser Zecke euch andre listige Thiere, besonders der Sandfich verwechselt wurden, erseben wir eus Don Antonio de Ullea,

S. hran't machte dann wieder auf den Magel der Augen bei den Zecken unfinerkam nud wenn nuch nicht für der Zecken im Besondern doch für die Mibbin im Allgemeinen bei lier hat ih An Aktwelschen einer Stengarens berern, wihren die dahe eine zelem fast handerijährige Beschecktung Lezuwan der's über sechtlissige Jagrestformen keine Beschung erkonden kalte." Zezel benannte die durch die Zecken erengete Erkenbung der Hant 't.

Die Anfgele, welche ist die Ferscher von Anfang des neuententen Jahrumderts stellten, wer eine deppelte. Einstell irtidigere Ekonsteins und seif Vergliebs bereichen Westigenge der insveren Tallen, benocher der Menderstange; — dann die Beobachtung der Milten hatte bereits eine so betricktliche Artennahl und es auffüllends Verschiedsneheine nachgewinten, dass eine weitere systemmiche Anterdung mittig werde. In: Fereiche die Grundlugen untgewardt werden mutsen zureitens der im eine fire einsichigunde ausstendisch katteroulung. So bistiet I II ern au n. den Zechen verschiedse Gruppen, an dass die des Hundes dem Typus des Gruns «Gyenrhenten-küldte, die americanische aber unt menginnten oder referum
"Behpschaptung sestett werde, weit sie gegleicher Polipus hier. Spitzer wir Er 12 in am and, das dem Anterdung
mangelicht und irrig unt. Ferner wurde eine unfansende Bestrictung und Eintleitung der gassen Ankelnung der Millen durch Letterillt aus Talle. Bei bliebe jedeche in seiner Bestrichtung und Eintleitung der gassen Ankelnung der Millen durch Letterillt aus Talle. Bei bliebe jedeche in seiner Bestrictung und Eintleitung der gassen Auskelnung der Millen durch Letterillt aus Talle. Bei bliebe jedeche in seiner Bestrictung und Eintleitung der gassen Auskelnung der Millen durch Letterillt aus Talle. Bei bliebe jedeche in seiner Bestrictung und Eintleitung der gassen Auskelnung der Millen durch

Noticetiens hier America (nd. Pour p. 151): In motion Raise and Gibbs, 251, data in the date Ungardier variable has stocking nod assumber Orders andhab, she are also higher knows, we dee Hiller. Desclore variable Hamourly to deen Gibbger in Gainse, 1511. The matters belde Schriftsteller date Hillerard. Almohard with the section of the Disons, well on our F Faire belde . . . . (Gody Spectrosit on objection States, p. 168) described in an discrete believes in this, date in over-lock well-than believes beldes . . . Gody Spectrosit on objectifies states, p. 168. The Parkins and sevel form was finely as several particulation of the Control of the C

Bit Spir und Merini (Rais in Bruillen I. p. 173) beisens sie cambatos, sied sie inde der forebharsten Nagen ausmeben. Gestellig und Bindrieten ein einem geste geste geste dem Gran und und die der Bildrien. Solider der Wander an sieder Phatame unterrit, verbreiten sieh jesse uns grosser Schoelligk at darech die Rieder sof die Unter. . . Als Gegenmittel werden Branch unterrit, verbreiten sieh jesse und Richterburg ausgebiede.

Mikus v. Aisiler: Brasilieus schildliche Insekten konnte ich nicht nachschlegen. Noch Speier: «Stasten von Centralsmerika» löst man die Zecken im Hondaras aus der Haut durch Darüberhinreiben einer waschen Wachskugel.

 P. Schrauf: Ennancezio Innocezion Austriae 1781. Er beschrieb den plateta Leils, gleiche, diene, vielgledrigs Füsse mit Kissen und zwei kleinen Kissen, den kurzen flüssel mit keulenfürnigen Antennen. Auch seins «Beärzige» werden cikit.
 Revoerday: Nitargesch. d. Einsecten, forigen. v. Horbst 1787 p. 140. Ner das denie Paar Füsse feloli sofings und wichtst erst nach, wein

els sich statust geblact haben. Von weiters, dem richnes verwenden Formon wird nur A. marginates (nicht der marginates des Depert) mit dem Bemerken angeführt: wier Suugstatelt im ist wei Zihnen hopkints, rengestreckte. 3) Aroma unterre detect 1. p. 356 ed. 4712. In sinem Briefe aus dem Januar 1891 heisst es in den Mithelennen über Fertpfännrung.

der Milles, welche besoodern bestimmt waren das Ansickten über Errengung dierer Thieritens ein Ende zu machen: post ausm odher dem Kennen sich 3 nat de sajaren soeren, sed, quod mirriber; sili nomisil ers, bebehnis pedes, emm II, qui poulo erses vestelleres, a pedalus essent lantrecti.

4) Act, seec. 1746; übersectut v. Kinterr six: Non Abbindhungen und der Naterbiere 1734. I.p. 238: Priet zeitzt über den soori rechte.

1, Art. 1982. 1986. Hersett V. Killer delt Nosa Abbissologuen insi der Naterheire 1311. I. p. 138. Pete Zereif über den seier röcksit. Töbinung und konnertende, Neuere Ihrer bei neuerhein Federal genaturen den seiner Genebenstitt über dem Natel, der Bentart der Steller der Steller

Names spirinigiens. Stronberg 144. I. F. Reman school hat Wassellichen dere Arbeit sinder 1911 der Forter Praiserful, wir die Herengabe einigen ern alse termen und der Verser factor für der Schwerge F. L. Hermen, Sich 1 kleinen hat des Here II is weiten Vollenzegen an des Cartelisterische der Hillen die Verserhanigung von Lorgt, Pravisitie und Hillen der Arbeit und daueben eine and Franze kalten daben des George der Hellen, wieder Herlingen und erstellen der Lauferien hat Herlingen und Arzeiten der Lauferien hat Herlingen und Arbeiten der Lauferien hat Herlingen und Arzeiten der Lauferien hat der Arbeit und Arzeiten der Lauferien hat der Lauferien hat Herlingen und Arzeiten der Lauferien hat der Lauferien hat der Lauferien hat der Lauferien hat der Lauferien Lauferien Lauferien der Lauferien Lauferien Lauferien Lauferien der Lauferien Lauferien Lauferien Lauferien Lauferien Lauferien der Lauferien Lauferien Lauferien und der Lauferien Laufe

6) Buffon et Laireillo, Hist. nat. des insoctes. Anf pl. 66 f. 4—7 let izades reduvins nicht bester els bei Begeer abgebildet, der Man dibein enthehrend und ohne sweigitedrige Tester; die Krallen sitzen swer auf einer Polotte aber die Haftscheibe breitet sich nicht weiter aus.

P. A. Latraille, Hist. not. des crustacés et des insectes (suite sex seuvres de Lecierc de Buffon) an XII. T. VII. et VIII. Happi-

steller. Fehler und wesensliche Lücken. Die Eineribung der Zecken litt nammenlich dadurch, dass vor der Hand die Bedentung der Oberkiefer nicht hindlinglich gewärdigt wurde, diess vielunder wie bei Ga zu en zur als stitliche Stücke des Rüssels augszeiten wurden. Der neue Galtungsname Leedes wurde geschaffen. 1817 beschrieb dann M ül 1er wieder die Eegstung der Zecken.

S vi (27 bladte unter den Reultum der erginnichen Expedition eine Anzahl neuer Zecken und verworder Allein An welche spalte von Act on im im Ekstingern nach den Bereichungung des Luteille berungsgende worden. <sup>3</sup> Diese Zeichungen sind die ersten, welche mit einiger Sorgfelt gemecht wurden, aber zur Zeit, als das Werk erschien, genügten zu die ande Anforderungen nicht mehr, welche gestellt werden derften, mechen Treviren us durch den in unsern ersten lichte angeführen Arbeiten die Austensie der Abbern Archeidund und einigernassen die er Millen ungführt und so den Standpunk für die Beurheitung wennflich verändert hatte. Es wirde jedoch inmerfein möglich sein, im Vergleiche die eine oder für son für Art in henn weierbarzerksen und su die neuen Arthausen bejündshalten.

chardier der Millen ist. Mongil der Globeng des Lebers. Unter Bann haben de Frenchlien is Lutifius und Mondiberk, die review Operation globen die Scientinean mit Friederingungs, historison Millen, duret Benn die Hystorisonison auf Globen die Scientinean der Globen der Globen, der Beistelle, der Scientific der Schreiber des gesegnei stud, die reviek Franke (Ville), p. 18 S.). Die seschienispen lagendiment, Bernephlien, deren Beistelle und der Globen der Schreiber, beistelle der Schreiber, der Schr

und june des Enches wird die Carrete der Bunde van des nich in linders aus die belande nassignenden redenis der Auterra gesonder und werd Dayer den Gaschelstamme Binnes neutreren trepfen, der zur ein begreicht geschen gestellt g

Acch C. Descrief [Tritle étien. Elisi. not. 1871] broucht den Austrack riches für Vogelliesen. P. 10 beises es van den Zecken ouer in plus grasses spiele des liques sit daue les bois; elle s'intelle principalement aux curpud des chiens, des verben, des leitands et möhen für für des lieuweils nech en leine sind eine des lieuweils nech en leine sind en leine sind eine des lieuweils nech elle general principalement general principalement des leines des lieuweils nech des generals des verben des lieuweils des des leines des leines des lieuweils des leines des leines des leines des leines von des lands des leines des leines von des lands des leines des leines verben des leines det leines des leines des leines des leines des leines des leines d

1) So ist such bit George Skow von Mandhein kinne Rede: General Zooingie V.L. II. forects 1886 p. 465: Among the larger species... Acres ricines or Sch. ... brid brown ... with polar and darker rategations ... fornithed between the antennae with a strong, broad and finitened annu probaseis, edged on both sides ... Aetholich six redefinits.

2) Germar's Mapazin der Eutomologie II. 1017. p. 201 (Citat nach c. Sirbale). Im Jahre 1818 erschien im seiben Journal die Abbindlong von Nitteh über die Insecta optzoolica.

3) Déscription de l'Égypte. Hist. not. Zool. Arschaides, aggelchnet van César Surviva 1805---1811, gestochen 1012, ober erst subter ohne Jahreszuhl van Aufonio eributart und ausgegeben. Bierier zu ziehen sind pl. 1X. fig. 4-13; Ezplic. I. I. deunieme partie p. 182-188. Vom Genus Argus Latr. (es pebort mit ricinus zu den timus; die Unterscheidung ist; Hund unten, Palpen nicht scheidenförmig wird ein Arg., Savignyi abgebildet. Die sievre sternaber ist dem gezähnten Rüssel der Russes anglog aber kürzer und nur mit Köruchen besotzt statt mit Zübnen ausgerüstet zu sein; die Taster sind fadenförmig und fünfgliederg, die Nandibeln west vorgeschoben und bei der störkern Vergrössrung deutlich zweiglisdrig; vielleicht jedoch die Abgringung des vorderen Gliedes zu weit nuch kinnen verleut. Die Segmenttrung der Mandidel scheint nämlich S. überhaupt da assucht zu haben, wo das Basalglied rosch achquaisr wird, nicht au der Wurzel des Bakens, we eie wenigstops bei den Zecken fingt. Men konnta glauben, dass S. euch bei dieser Art eitz doppultes Zahnstück und einen häntigen Schneidendecker gesehen habe, wie wir sie bei L ricinus finden. Es ist diese erste Art van dem Argas Fischers Hormanni (der dem reflexus autorum sehr Shalich eieht) und dem Persicus durch mehrfach knotig anachwellende Beine euspezeichnet. Die weitern Figuren stellen Arten aus dem Genus Izodes dar (das Chartàteristische für dieses Geschlecht ist; die Palpen, den Saucer (succir) umschliessend, bilden mit sim einen kurzen vortretenden Rüssel'. Deter Ixodes Leachti (Fig. 9) finden wir die Abbildung oises Minuchess, über dessen Artherechtigung nichts zu sageu ist. Die Schildform ist wie bei I. ricitus, die Taster sind zu der Basis etwas breit und bilden im zweiten Glied einen achtef mich Aussen eagenden Winkel. 1. Febrich [Fig. 11] bat ganz schmale Tester und ein breites Hittelstick, soust ist out der Figur nichts zu reseben. I. Aegyptius (Fig. 10), I. Linnsei (Fig. 12) and I. Ferskoelli (Fig. 13) haben Aegen. Sowahl diese als die fadenfürpigen Taster nussien leicht als Momente zur Bildung von Untergrechterhiern erscheinen. Obwohl Ausyptius (wahrscheinlich identisch mit dem gleichnemigen des Hermenn und des Lienf; soch in der Ansicht von unten dargesteilt wird, sind keine Sügmata ausgegeben. Der im Uebrigen bei dieser Art sich zeigenden Zeichnung zufolge ist dieselbe von utserm ricinus in allen Alters- und Geschlechtsmodifikationen auch obbe die Aogen zu unterscheiden. Ein viertes Tastergied wird nicht ongeführt, kann aber leicht übersehen sein. Die Figur 18 C', welche auch in Burmeister's zoologischen Atlas (1825-1843) übergegangen ist (Tet. XXX, fig. 8 c) kann wohl unr auf einem frethum beruhen. Es erscheigt in

O ken' synoth im Jahre 1818 voldberweligte Zweifel zuch über die Angelen einer ausgesichsten Giligkeit der menthanischen Nijma zus, als er von Lod's einberande Exemplare des den Zecken zu nahe stehenden Argus (Rhymskoprium persionn Herm.) überlig beseinis im debbildet und debei die Erzislangen über die grossenhalten Lufflitt, die dieser Thier enrichte, auf ein bescheidene Massa surschrießbera suelkt. Im selben Jahre stellte Nitre ih' die Angelhen im Zweifel, dans dere Riesel von Zeichen zweicht. Senten deben Jahre stellte Nitre ih' die Angelhen im Zweifel, dans der Riesel von Zeichen zweicht Zeichungsvergen sei,

Besonders Lecch's and v. Heyden's heaststen diese neuen Resultate mit mehr oder weiger Geschick in der Grundlagen über Systeme der Millen und die Schlideungen in den verschiedens nodogischen Lethichkeiter erschiese mit wei richter und genauer, wenngleich wir nicht selten merkwirzigen Gemisch von Wohrem und Irrigem hegtgenn's, und selbat ein Jahan zur Miller? der Bau der Zecke wennellich mitterestend.

dereiben auf der einen Seits über dem Rinard zumer dem Stanfgland den Treiten noch ein von diesem genodert singsteinkast fürst, werden mit ernichen Stanfand und ein seine Stanfand und eine Stanfand und eine Meine Stanfand und eine Meine Stanfand über der Werter alle der Stanfand stanfand und eine Stanfand und eine Stanfand über der Werter der Haben binnen detentande zu sein, nur Tertilikent unter Andere der stanfand und eine dere stanfand und eine Anstalle und dereitstellt und der Anstalle und dereitstelle und der Anstalle und dereitstelle und dereitstelle und dereitstelle und der Anstalle und dereitstelle und de

1.00 (118) p. (107 TeX. XX. fg. 1—1. Do Erribhogus der Berry x. Fely and Entriev the de a Jepa von Jewa Jewa Jewa Senia Persian schrösen aberlande sen en specialises Enchaleres and the Senia Articles and the Senia Articles and the Senia Articles and Articles and

Einstätlund er Eiginione Kreidsten der Frails der Endlich ein sower in der Oldstag der Riconvensunt, der Gerchine der Gebinden, der Einst Jesus den Singerbeit Einstellund er G. Orstellund eine State der Gebinden der Singerbeit Einstellund er G. Orstellund einstellung, so die besond in debend. — Bezeiter singer je reisten er gebir einer, mit den beliebt Geren Litz: Japa end Judos-. Secht, odwerfeln demitde japz, James werden bist auch der Frau des Sichle offenste werden bestellund er unter gewenne Berückstagen gelet Unterstellungszeiten, film ist der der bei de Sichle, Jahre auf Biniste pilotek. Ein und der sower rötten film sow. Sinstiffs in Leben beleibteite Frenze problem en der Einstellund, mit kann Binist, film der sower rötten film sow. Sinstiffs in Leben beleibteite Frenze problem en der Einstellund, mit vom Binist, film der sower rötten film der sower rötten film sow. Sinstiffs in Leben beleibteite Frenze problem en der Einstellund, mit vom der gener sich sower der Sinstiffs in Leben der Sinstiffs in Leben beleibteite Frenze problem en der Einstellund, mit vom der gener auf Sinstiffs in Leben der Sinstiffs in Leben der Sinstiffs in Leben beleibteite Frenze probleme en der Einstellund, mit vom der gener auf Sinstiffs in Leben der Sinstiff

4) Sei Hryden (tria 1838 p. 810) ist ricious die typische Art des Genus Isodes. Für dieses stellt sich die systemalische Einendaung in die Familie Acarides felgendermannen;

Legio I.: 8 Lauffüsse.

Phol. II.: keine Augen.

Sect. I.: Mundtheile am Verderrand.

Div. 1.: Taster frei beweglich.

Subdiv. II : Saugrüssei mit Widerhaken besetzt, sinzige Gattung: Inodes.

Da dannis die Egyptischen, Angen tragenden Arten schon bekannt waren, so erscheint es unbegreiflich, dass der Mangel der Augen ein

höberes Eintheliungsmonenes abgeben soll, als die Beverboffenbeit der Mandbeile.

5) So führte Elvenschock (Handla. d. Naturgeschichte 1830) noch die Zecken unter dam Geschiechte Acarus, dessen Kennzeichen: Oculi

8) So führte Mennehach (Handla. d. Naurgeschichte 1830) north die Zecken unter dam Geschiechte Acarus, dessen Rennasichen: Oculi des old istera ceptis, tentseist dom erticulata.
Im Dictionative des sciences naturalises XXIV. 1812 liefertie C. Domerul unter der Bindrik Inodes (zu den Innertes spières parasities ge-

consider the contraction of the first that the contraction of the cont

poux, pores, sessiones, sepies, weigne side may a russe, and sarcaptes, one twee a sour single casa was gentume russe assemble. Acc
Pagensterbar, Milles. II.

dieger Haustin der L. 1410. Nr. 1273) hat Dursterl das Verdinnist relationir, die Iranktein in natüreiter Familien gerbeit est inkein; speken dieser Haustins der Jahren jeden, die eine gestelle von der Schrein der Schrein der Schrein der Verdinnist zu der Verdinniste zu der Verdinn

No. est. Syn. end. Acad. Corea. Leopal. Corea. (13) T. XV. n. p. 311 E. J. Juliur: Index applicables; Jr. Ind., dara de Zel ten nicer Dynam en sterioden Grackivity memorist bins. Sols had before how in section Pressums and Rechtique production synthems are constructed with a finish and Audited for Physic hair iron suggest gathetien Theref for errors Caracteristicities, was not had executed a grace production. The construction of the section of the construction of the section of the

L'aproxi, Australia de Marcia de Grande de La Companya (La Companya (L

A met. a since. anime. In Ser. XXV. (121). Andom, Latters por server du austrium à l'hainter des insectes l'un men plut tepril.

Fran L. C. coinceau des revinceleurs sur quisques prosentes agent me l'empt, (no. 1, sep en 1 nois, . sepses à 12 lei public. l'internation de l'un plut de l'empt, l

16. G. Froisson in Tolerance v. Proteomac United C. Papologic W. (141); 1.15 £. 16. Xi. W. N. V. Viller Naya, Ann. sentre von L. Access when Dec. Sair date signature, does not such leafter, an expensive intervenience over Text set at the signature of the sent scale indicate, and sentre over Text set at the signature of the sentre of

. If You don schon in seven little cities habiten seed sites were in Depth tomous her matched dis alignments Beneritungen des Present enfonces, Ann. d., ciences ant. S. Gr., il 1, 13, 12, 20, 1, 6, in Intends. Seed eventschick is die erseepen begriffsbestienung, witche in den Satte gapben wird. Si quelopen sezulen seedles seedles seedles sein un tite deals booche seeds, qui la from. Ster die Polyan der Joseffen follen in die Rangels der polyan servinie i. e., qui acco soliquis, excesse, quosioni, de Titus and correccióe. Due sechinging Genue cation von Automa sei

erkennen wir in den verschiednen Ausgaben des Thierreichs von Cavier zowie in mancherlei deutschen und englischen zoologischen Lehrbächem!. Auch die Werke über Thierarzueikunde gedenken natürlich der Zecken?.

vielleicht eine Argaelseve; die Argae mit palpi filtformes gebören jedoch unter die Gamasei. Für das unten die Mundhöhle ubschliessende, die Kauwerkzeuge zum grössten Theil scheidenartig einbüllende Stück bleibt der Name Unterlippe. Mit ihr ist entweder ein die Maxillactauter tragendes Grundstöck verschmeizen oder er entspringen diese Taster von besondern Nazillen. Die Kennzeichen der Familie Izodes sind denn. Paloi valveeformes, rostrum includantes, mandikulae triarticulatae, articulo priore interno; secundo externo denso, longo; tertio brevi , squamoso, denticuisto; labium cochierriforme, denticulatum: corpus inteurum et scuto cerpes, proce rastrum, cocertum: oculi pulli; nedes pratucolis et carunculo armeti. Porasiti, Larrae? (withrend für einen Theil der andern Familien bekanntlich Larrae bezanodae angeführt werden). Die Augen, welche Suvious auf dem geblibten Leibe mancher Ivodiden abbilde, dürften nicht als solche gedeutet werden, da sie auf dem Bruststück altzen müssten. Eine weitere Einsbrifeng des einzigen Gewes der Fourille sei nötlig und könne dabei die Bezeichnung Cusorhsestes verwerthet werden. Bei Ixodes plumbeus, einer engeblich nogen Art vom Bande, werden 12 Negenblindsäcke, das Bautlinieusystem, das Stigmats, der Anus, die Genitalöffnung beschrieben. Die Lage der letztern habe Chabrier (ich kann den Fundort für diese auch von ondern Autoren zurückgewiesene Milibeitung nicht angeben) on ein Bierlegen aus dem Nunde (schon Arutsteller rügte auf Shullehe Weise entstandne brithümer) und Deuer au ein Emitosien des Rüssels des Münnthens in die Scham des Wedschens zu glauben verleitet. Das sechste Fussched sei nicht weiter gegliedert, wie es indaum von andern Arten beschreibt. Haken, Karupkelp und der diese fragende Stief bilden ein siebentes. Ein viertes Glod der Palpen, welches vorber nicht beobachtet sei, wird angegeben, die Borsten der Palpen sollen die Lippe von unten decken. Aus der Beschreibung der Mindibeln gebt bervor, dass der Irribum, sie bestlieden aus drei Gliedern, darans entsprang, dass der borphorte und braune vordre Theil des Besulstürken gegen den weichern und weisen versteckt liegenden hintorn Theil auch stark abbebt. Dieses segenannie zweite Gired soll aich nobru dem letzten, gezähnten in eine Schneide verlingers, so wie es such Audoum schildert. De die Einlegkung des letzten und seine Bewechthäreit durch die in der cylindrischen Besie liegenden Mu-keln erkstent wurde, zo werden aus den swei Gliedern Aufonn's drei. Bei dieser besondern Art sollen die Zühne der Lippe meht stark vorapringen. Für die Altersverschiedenkeiten, besonders die sechsfüssigen Jugensformen , die such für diese Familie von uns mit Sicherbeit werden nachgewiesen warden, ist eine Stelle des zweiten seemoire wichtig (Ann. d. sc. II. u. 1834 p. 34) : «Quant aux Argas de Latreille (Rhynchopeigo Berts.), de appartiennent à le famille des Gamssés par leurs palpes filiformes, mais ac rapprechent beaucoup des ixedes par la longueur de la lèvre et des mandibules et les deutelures de l'one et de l'autre. Leurs pieds sont à peine caroneuirs on bien les raroneules sont très rétractiles; toutes choses dont none ne jugeons que sur les figures d'Hermonn et celles de la déscription de l'Egypte. On pout voir dans ce dermer ouvrage un acatige à six pettes, designé sous le nom d'Evoide de Forskabl, mais qui a des palpes filiformes; on peut croire que c'est une larve d'Argas, on peut porter ovec M. Autonia le même jagemant sur le Caria de Latreille : toutefois en réfléclissant qu'il a cté trouvé sor one obsove-souris, paut-être serait en plutôt porté à regarder le Caris comme larve d'un piéropte. L'insertion des pieds laterele et non infère et centrale, comme chez les Argas, la position terminale du suçoir etc. outoriseratori encces cette conjecture, que ne détruirerait ni la forme du cerps, si souvent différente de la tarce à l'adulte, si variable même, à ce qu'il parsit, chez le poirepte perfait, si la forme du succer, qui change attei tout au tout dans la succession des âges, comme noce l'ont pronvé les trembélions et les hydrachnes. Bestimutheit der Beobachtung wird also vollständig vermissi.

If view's Region unless, of Marine, American American Albert via Region and Mar to Region and Marine American A

go glob such hormator: (Col. Mindales et al. 135—4-17 trail für 1. marjoienes, elle Hundertes, die Turie els Hufsjäreine gen, dass den schales Mehling deus simmt.) De deus der Obselfeis betreiber et els sperible Orientes, en Mindales et al. 135—14 trail general per la collectione en de value seguent, eschales habet marjoine betreiber Mehlingen et volument des State, deut de variant in der ernier en der 161 131 p. 11 to bit er Schlebeng der General des voluments des State, deut de vision in der ernier hertreiber des voluments des

Antonak kingdom vom Grever of Gorffeln. In Julius 1313 p. 166 int sorth binden on R feelin, Securation and Jurgas as ofer Familie for Richine resonances grains. In Extress sension, and and sex rave briefficiers means magnetist. In Extress sension, and and sex rave briefficiers means for Relaxage forbidents. ..., 9.155 better of the district and private services for the Securation of Security Secu

Ohrs: Allgem, Naturgeschiehe V. n. 1835 p. 652 giebt nar die Nittbelinnen ültrer Autoren und sagt noch, die Augen seien endeutlich. Bei Lades seien die Tester deragtiefrig, bei Argas aber viergliefrig. Auch bei Argas werde das vorder Fusspaar Insgammerig erlieben, die drei sodem nach binten und einsuffris abbegen.

F. S. Vojet, Lebrb. d. Zodope H. 1839. p. 128 jelekt die Charaktere den Genus troden wentigsten Sit richtun vollkommen richtigt, Tgeterlipse Höfelfermig und gartakte, der Korper mit einem bereipse Schild bedeelet, innen Augen. Filse mit Kriften und Karmakten Euro. p. 118 in der Arbeitschreibung: dies durch der Höflang der Hinddrime eine siedete Zeichsong einstehe, dass uns der Geschlechtstämmig eine managleicht Setzun Eine betroortene, die als dem der Gereib der Korfes anblöten, dass der Wrichten vom siegen weisen Bunde unserben sied u. a. Im nichtisch abtrechnt versuchte Nort-<sup>1</sup> die Zecken zu einer eigem Orduung zu erleben, weil zie nach des Fenren der Organe der Erlebtungs, Fortplanzung und Albumung sich auf der Ordung der Anzeins oder ein rigned einer nachen Anzeinstige verziett werden könnten. Er gab dahri zine näher eingehende Schilderung der Zeugungs- und Bespirations-werkteuse.

Bald danach bildete derselbe \* in seiner Uebersicht des Arachnidensystems unter elf meistens neuen Arten zum ersten Mala eine sechsfürsige Larve aus dem Geschlechte Arades als solche und unter dem Namen I. riperarum ab.

Dujard in acheint, obwohl er in seinen Arbeiten über Milben mehrfach des Indes gedenkt, doch an diesem Geschletchte keute eignen Untersachungen gemacht zu haben; er nahm seine Beispiole für Austomie und Physiologie dieser Thiere überzell one sondern Gruppen.

And Cylopoule of entony a physiology I. 1915. Archiolat von Feter Archiolog pilet. p. 196 de la Entologo perh papir. Fix de a Manchiolog data p. 196 de la Entologo perh papir. Fix de a Manchiolog data p. 196 pilet. E de forte Intellectura (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Miller (Partin Miller) and Fixed perh Partin Mi

1) Fachs: Alleem, Pathol. d. Hassalanethiere 1842 p. 177 onterscheidet mehrere grössere Arten und eine mikroskonische.

Owt in Gent and Herrich Megat. Let. genomies Thiethelikunde IX. 1443 p. 15 1 tudos, Christia Though Christia though and the Gent Stage.

Debrue einen Schaleb beidend, Mandhal dergiberie, v. — bil 1 r. risius solled in Faster frei of een Sungitual tusum einscheinstead, bil 1, reitschliebs die Taster fast eillering sein. Letterer, synooyn wit redurius Schrauk komme besonders un Rindern und Schafen vor. Abbild. Tel. 178 [18].

I. C. Keck [do 1800 et al. 1000 et al. 100

and the Great Hardy of Milleginited and 15 februs. In or writer hardy size of the Hardy Ha

2) C. E. Kiels, Cebernicht des Arschnidensystems Heft IV, Abht. 5; 1447. Diese Larve mag webi zn. I. lacerian gebiren. Die Abbidnegen, ohwobi sorgifikig songefikier ab dibberd greunt, sind doch in Ermangkung bestimmender mikroskspiecher Deteils fast gann unbewarden.
3) Complex rendus 18.14. XIX. p. 11:5). Auch bei him fichat hier und an nedern Reifen der gratistian Richard den Xinnen Merze.

And the second of the second o

Fast noch reichlicher, als wir dies bei Trombidiem zu rühmen hatten, füllten die Untersuchungen v. Sie bolda? die bestehenden Lücken aus und klisten die Zweifel; seine vielfach wesenlich neuen Mittheilungen über Iroder baben wir fest überall zu bestätigen gehabt.

Die Litteratur giebt uns dann noch um jeue Zeit und apäter mehrfach die Beschreihungen neuer Zecken2; danehen

<sup>1)</sup> Aust. d. wirbellos, Thiere 1847, pp. 139, 151, 154.

<sup>2)</sup> Versteich, Amst. d. wirbellos. Thiere 1848 p. 818. Wir führen daraus besonders die Stellen an, welche, wie sich spiler erneber wird, im Vergleich mit unsern Resultateu interessant sind : Die Debnherkeit der Baut nach den verschiedenen Füllungsanständen für Itodes und Areas wird durch Felten mighth, welche, els Linien erscheinend. Ihre Natur dedurch verrathen, dass sie bei den Aufgeblibten verstreichen. p. 513 : Bei Tyroglyphus and Glycyphagus kommen undeutliche und en Zehl verminderte Gelenkeinschnitte vor. p. 514 : werden die Haftlappen der Füsse mit dem Namen arolinm bezeichnet. p. 519 : die Vermothung, der Geschmackseinn liege bei Arachniden am Eugange des Schlundes. lbid.: dass Ixodes angenlos sei. — Cober die Mundtheile sagt n. S.: An Ixodes erscheinen die messerförmigen Koeferibbler (bekanntlich nicht ols Mandibeln sondern als umgewandelle Fühler gedentet; nach Aussen gezihneit, auch sind bei dieser Schmarotzermilbe songe an dem laugen Kinnfortsatze rechts und finks eine Menge Zöhne angebricht. — Leber das Saugen der Arachniden eine rinnenfirmige Leiste auf der Mitte des Grumens dient durch Zusammenschieben des Halbkanals den meisten Arschniden zum Sangen. p. 317 wird erwähnt, dess die hintern Magenbündsücke des vielfech getheilten und derehschimmernden Dernkanele sich noch umbiegen. p. 318 werden die Speicheldrüsen und ihre Ausführungsgange volkommen richtig beschrieben, p. 333 die Stigmen, p. 318 die Barnkanäle, einfach nach vorn ziebend, und die mit flarn gefüllte Klonke; p. 511 die Samenfilden, stahfdemig, starr und wasserbeil, in Wasser kolltig anschwellend, wo dann bei Hydrachsen und Gamaseen im keulenartig geschwollnen Ende ein Einglicher Fleck von körnigem Ansehen entsteht. pp. 548 u. 548 : die Lage der weiblichen Geschlechtsöffnung und die ausführliche und richtige Schilderung der innern weiblichen Geschiechtstheile vor der Entwicklung der Eier. p. 549 : die Jussern Kennzeichen der Mannchen und die Begattung. Die Hoden sollen eine Gruppe von vier bis fünf Pearen von Brüssanchtluchen bilden und zwei enge Vers deferentia sollen an der Basis des Kinnfortsatzes münden, eine Angabe, mit welcher ich nicht übereinstimme. Von sechsfüssigen Jugendzuständen ist für Ixodes keine Rede.

<sup>3.</sup> Hill, int. des lie canaries per P. Peler Web et Schie Bertsleit 1135—1141; Archinelse per H. Lewe p. 17—19. Locks pollipse und ciorevoine alten, coctes und viliancies mit Augus, eiler eiden finntein glanden, eber absold Frem, Verbilleits des Carlos und Schleiben und Karlos eiler Bertslieben. Alter Derecken, die August und Gesten [7—18 mm.] altife sprechen, dies August über Parsitiseuer. Alt Unterscheidungsmittel diesen besonders die Furbe und die Gestöll der Berts. Albibliumger: insetze ja. 7. fl. 6, 3—11.

Wingmann Archiv 1815. H. Erickions Bericht p. 168 jaus dem Bericht über die Verhandt, d. naturforsch, Gesellschaft in Basel V. 1843 p. 183]: Biescher fand beim Fuchs im Unterheutzellgewebe platie zeckenartige Milhen von 1<sup>th</sup> Länge. Wir sprechen weiter noten über solche.

Bid. 1833 II. Poter's Berickli p. 183 (on der revue et magasin de Zoologie III. 4. 1848 p. 189): Lecar theilite mit, dass Isodes pulchollas Walck, nicht silen auf Spiloses verinbills und Bullo apps, soudern in der Benagerie auch und Bea constructer vorkensen. p. 464: Gerreis Sühre in Gey, Bistoire de Chili, Zoologia VI. p. 19 als neue Milder nati: I. rickus (f) und lapptis.

Bid. 1854. II. Gerstlicker's Bericht p. 108: White beschrieb einze Inodes urise von Uris treile im Anhange zu Sutherland's Beise in die Beiffenbei p. 218; und Arch in Bosenhauer's Thieren Andelasiens p. 113 (Wegnesen's Arch. 1867 II. p. 185) ziene Inodes reticulatus als neue Arten.

Princefel (Verhand, d. nod. bot. Verrier VI, 18 und Piign., Arch. 1835., B. Ber., Gerateler) find remutilish das Minoches ze bergettilisasi in seiner Knaler Bilde and Afsond (Bild. d. 5) soc. ling. d. entire, de Moront 1871, B. 181 ff. and Wigner, Arth. 1818, B. per. Gerateler) jack die Beschreibung des L. cermigne, der in den Siespen am Arabee vom Gross et die und Kamelei übergebe, wie sich auch Bigmotor and Bildstade Affait. Des Geritateinsen finde.

Most Misson wir bier sool Enique über des Organisation verzeichnes, deels im Allemeines, zo die Bedeutsbess der Bewegnis des Blief Gereistung depleutse) bei Misson von einer Blief die 160 e. Die, daster, de Besoon 2.3. 207 und 177 gar, het 181 fl. Ber. 7, deckses p. 281/2, wieder und hat Zeitung smitht werden kann, und die Blining unses Quertiamen resichen den Treitenen het Historiehe hörzeiten. p. 281/2, wieder und hat Zeitung smitht werden kann, und die Blining unses Quertiamen resichen den Treitenen het Historiehe hörzeiten. p. 281/2, beschool der Seitung in der Seitung der Seitung

Pagenstecker, Miles. IL

aber müssen susser einzelnen Lehrbüchern' noch aus dem letzten Dezennium besonders als speziell eingehend dis Arbeiten von Levdig' und Heller' erwähnt werden, welchs nomentlich anch durch histologische Schildrung den Bedürfnissen der

Bedjielt richtig bescheiten, der der Teilung des mitter Gleisen und beschet wecht v. von I. Beitung fabr. Friedrichen Kool) von Peterlinischen werden der Versichten der Versichten Gleisen der Stehen bescheiten der Stehen der Stehen der Versichten der Versichten führe der Stehen der Stehen der Versichten der Versichten führer der Versichten führer und der Stehen mehr der Stehen der Stehen der Stehen der Versichten der Versi

- 1. L. e. Bioren: Singer, d. witherinen Thine 1180: Charakter der haden: Carpas involution conscient, estatendi abeteinum (sambellum 1180: Charakter der haden: Carpas involution conscient, estatendi abeteinum (sambellum 1180: Charakter der haden et principa (sambellum 1180: Charakte
- 8) F. Leydiy : Zum feinern Bau der Arthropoden , Muller's Archiv (BSS p. 381 Tef. XV—XVIII. : Die Boot von Ixoden dient als Bild emer interessenten Gesteltung des Arthropodenskelets. Ihre Kanile sollen im Leben Luft enthalten und bei deren Ersatz durch Füssigkeit hell werden. Die Luft hedingt das graoweisse Ansehen und febbt den dunkeln Skoletstücken. p. 396: Die Sehnen entfalten sich su cylindrischen Sarkolemmaschläuchen, die nieht ehitinistri sind und bläschenertige Kerne enthalten (richtiger wäre wohl zo sagen : en den Sehnen hat das Sarkolemms noch Aussen Chitin abgeschieden). p. 445 wird der chilinisiste Schlund geschildert und zahlreiche lange Ausstülpnugen son Magen, welche dem Verfasser manchmal durch Brücken netzertig verhanden schienen. Auch scheint derselbe daselbet anzunehmen, dass die Speiseballen aus genormen Blutkügelchen sich in Blutkörper des Isodes umwandelten. p. 448. Bei I. seinri wurden die Blutkrystelle beobschtet, in sechsselügen Tafein, bis il, t''' gross, in Essigniure Rolich, p. 458 (T. XV. Fig. 11); Die kolossalen Speickeldrüsen von I. testudmis. In jeder der grossen gesticktan Blasen, die sunen mit grossen kloren Zeilen eusgekleidet sind, sollen sich gegen den Stiel hin fünf andre durch körnigen hihalt ousgezeichnete, ebenfalls gestielte unterscheiden basen. p. 459 ; die Tracheenstiggets acheinen bei I. seieri eichförmig durchlöchert, bei I. testudints Braclich geschweißt mit einer einzigen trichterartigen Oeffnung. Die Tracheen besitzen eine bindegewehtze Hölle mit Kernen, sie zerfelten am Bade nittslich in äusserst feine Röhrchen. p. 143: Der Leibesrunn wird von einem Bolkenwerke durchzogen, einem Fettkörper ohne Fett vergleichbar ond out verschmolinen Zellen bervorgegingen, deren Kerne perminent bleiben. Hier und da hängen dem Balkengewebe grüssere Blasen mit Kernen, von 9,05" Dm. an. Die Hille der Trackeen ist die Fortsetrung des Calkengewebes. p. 466; die überfüllten Harnschläuche. p. 468 Auch bei I. teetudinis bedeckt beim Mann der Schild den ganzen Leib. Die Umriese des Hodens blieben onkier, er sehien aber auf jeder Seite aus 3--- 1 länglichen Schlisorben zu besteben, die sieh zu einem rundlichen Körper vereinten, zus welchem zwei Samengfage hervorgungen. Zoospermen 0,4 long, kolbig in der Breite so 0,003 "e unerhweitend, auch vor Wessermusstz. In jeder Samenzelle entsteht ein Zoosperm. Im Receptaculum seminis der Weibes sollen me Hager und ausgebildeter sein und sich bewegen. p. 469 : Sehr grosse Zeilen fiberziehen das Innere des Receptsculum. Die Eier enthalten farblosen, feinkürnigen Dotter und ein Keinsblüschen, in welchem 1-2 Keinsbecke mit Büblungen unterschieden werden,
- 3) E. Beller, Zur Anstonie von Arges persons, Sitsber, d. Acad. d. Wissensch. zu Wien 1858 III. 30 p. 297 ff.: In der Christhout zeigen sich dinnere Stellen als sehmale lichtere Furchen und grängen die danklern vorsprungenden ab, en ihnen wird die mosaikerige Zeichnung deutlieher, sowie die Mindungen der feinen Kaulle, welche unverliteit grade die Haut durchsetzen, während grüssere Oeffnungen in Verbindung unt den Borsten stehen. Die unterliegende welche Haut wird von kleinen rundlichen mit trübem Inhalt gefüllten Zellen gehildet. (Eine sellige Zeichnung der Hust mit Poren finde alch auch bei einer höhlenbewohnenden Bundzecke: Erchatocephalus grzeiligen, bei den Oribateen und nach Legelsy bei Gamasus und Ixodes; bei letaterm erwähnt aber L. die ampullenartige Erweitrung der grossen und ein Aussteungssiren der feinen Porenkontile.) Vor dem letsten, eiebenten Fossglied wird ein sechstes korzes onterschieden, am letzten vor dem Ende ein Stachel, swei von einem Stiel getragne Heken, kein Haftleppen. Der Rüssei wird von dem birnförmigen Körper weit überregt, er wird schlich von Hautfeiten begränzt und besteht aus Kinnfortisste, Petren und Mandibeist. Die Kinnplatte wird von dem gesähnten korzen Kinnfortisste onterschieden, Jener sind die Palpen eingelenkt, viel länger als der Fortastz und viergliedrig (in Lebereinstimmung mit Koller, gegen Labreille, Bermann und Duger, welche fünd, und Koch, der drei Glieder auszehen), von fodenförmiger Gestolt. Der Portsetz hat nor unten Zühne und führt obeu mit einer Forche in den Schlund. An diesem sind gesonderte Ooffnungen, els für den Durchtriti der Mandibeln bestummt, gezeiehnet, welche den Gruben en der obern konsern Fläche des Kopfstilcks bei Ixodes Bhulich seben. Die Nandsbularksken sind doppelt, das Basalglied wird breiter und birgt Nockeln und Sehnen. Im Schlunde verdickt etch das China zu sechs untern und sechs obern Leisten, auf der innern Flüche soll ein Epithel begen. Da Längsmuskein kaum zu finden sind, so moas den Bingsmuskein die Eisstizitit eutgegenwirken. So ontsteht ein wahrer Sangopparat. Der Magen ist Shnlich win bei Isodes aber auch die hintern Lappon sind mehr untergetheit; am Afterdarm sind blindsacksrtige barngefüllte Ausstülpungen. Der After bat Seitenklappen und

Zeit Breinnschaft tragen. Ein ung erwindt werden, dens sourerlang und der Appar erfezus als und den Neuerben überpekter. der Parsial besöchete wurde, den echten Zeckan shalch erheitend auf deliche Ernderiumpan berverrfend<sup>1</sup>. Im Urbrigen ergelte dem Durcheitel der von den Zechen handelnen Abschälte in den verscheindenten Werken<sup>2</sup> und nau dieser jüngelen Zeit ausserzeilstufich wenig na eigens Besbachungen und es handelt nich fast immer nur um eine mehr oder weniger gürchlich Auswald und Urbersteilstuffen Sicher meisterheiten Stellen.

ist mit Stachelboraten eingefasst. Am Megen besonders ist eine Schicht quergentreifter Lings- und Ringmuskeln deutlich, eine Cuticula überzieht das gekernte, gelbliche Epithel, den Inhali bildeten Butkörperchen. Die Speicheldrüsen minden ganz wie bei Izudes em Grund der Kinnfortsetzes und geben hinten bie zu den Geschlechteiffnungen, die dem Stiel direkt aufnitzunden Beeren eind kleiner (0,018 mm.) und geiblich, die andern (0,015 mm.) heil; Pigment liegt zwischen den Acini an den Tracheen, der Ausführengagung ist vorn 0,016 mm. weit. Die Vergleichung der Mundtheile des Exchetocenhalus gracitions (Fronteld 200), but, Verein : III, p. 571 ergiebt, dass bei diesem der Kinnfortsatz destlich gestollten und nor vora mit harzen Widerhützben behleidet ist, dass die Prippen nicht, wie Frauenfeld meinte, nur 1-2 Glieder, sondern vier haben, welche denen des Ixades Shalich eind, so dare namewillelt das letzte wie bei I. plumbere von Duger beschrieben wird, dass endlich auch hier die Mandikalarhaken doppelt eber einfech gespitzt, nicht gezöhut sind.) — Das Gebirn soll vora einen unpaaren Nerven entsenden, und ziemlich viele unspolare Genzienzelen euthalten. Die Statzsenspalte ist bellenondfürmig, der sehr kerze Tracheenstamps entrendet nur fünf Haupfliste, die Trecheen eind verzweigt (euch bei Eschaforephalus liegt in der Stigmenplotte die Grube, in der Grube die Spoite). Die einfachen, blind endenden Rompeflase besitzen eine Tunice propris und grosse Zeilen mit feinkörnigen Inhalt. Die Weilschen nind grosser, ihre Geschlechtsöffnung weiter, die Manuchen zahlreicher. Ein einfacher Einsteck (sollte in der That bei der kompakten Gestalt des Thiers eine volktumme Verschmeizung solcher penrigen Gebilde stattlinden?) entsemfet zwei Eileiter, der Uterus und die Scheide eind einfach. Der Kierstock liegt geer, unter den Magensticken über sier Kloaké, und entwickelt in gestielten Folitieln die Eier, so dass diese, die grüssern mehr prek Aussen, in Beutekhen der sie übergiebenden innen mit Epithel bekleideten Beut liegen. Altmäßig wird der inbeit um das Kounblinchen berum feinkörnig; die Eier werden bis 0,0414 mm. gress, die Keinbläschen 0,0198 mm., der Kelmfleck 0,0090; ein Dotterkern Schit; die Ethant hat Zeichaung mit Poren, so dass wohl janen sen Epithel annuachmen int. Die Edeiter haben Muskelfauern und ein Enthel und einhalten Zouspermien. Der Uterus ist taschenformig geserschweiß, geigt Muskeln und ein Eingliches unregelmässiges Epithel und enthält Somenhallen. Zwischen Cterus und Vagine ist eine verengte muskuibre Stelle, die Scheide ist erweitert mit sellig gezeichneter poroser Chitinlage eespekieidet und gefaltet, die Genitsbepalte nit Borstenbaaren (Rezmittel ?) umkleidet. An der Scheide liegen zwei Drüsenschlituche mit besunischem Sekret (Kittergin\*). Anch der Heden sell enpair sein, die Ausführengsginge erweitern sich und verbieden sich zu einer gemeinermen Portie. In den flodenzeilen bilden sich von den Kernen aus die Päden einzeln uns dae Vorderende oofgerolft, 0,21 mm. lang. Die Vera defer, haben eine Huskelechicht, in Verbindung mit dem Ausführungsgang stehen ganz kolossale Drüsenschlüsche mit feltem, emhüllendem Sekret

Ich habe einen ensführlichen Auszug dieser genauen Schlidrung gewocht, um den Vergleich mit Ixodes möglich ze mochen, eus welchem die innige Verwendischaft der beiden Gettungen Lier wird.

1: First-low Archir file pathal Austinus XVIII. 2 u. 6 p. 531. Baschalter Arga reflexas sits Persisi on Neuschen. Sponny in High-chopien ocionable wood Accurate managinests. Van hähmer Bedesting fire una sind die Betterstütigung, welche Gerichtes hüren Luipin (hisk XXX).
5 u. 6 p. 517 fl. sit. XXI. ond die erst wichen der Dendest dieser Arbeit nougaphen werden. Aun ihnen ist une das Internationale, dass G. Ger. was nam hiller tertsberier insulation, der east herrichte und neisen in dernach metalizen intelligent metalischen und der hiller vieler erst metalizen und hiller vielerberier managin.

mit unvolkammenn Segmenten zu than? Pertire slar hezeichiet G. den Rissel sle lingelte, die Russ els mentein, die palpt els labisies. Nir scheist, wenn wir undogsieren wellen, eine viel gröseren Congruenz deren Zuziehung des ersten Fusspanes erstell zu werden. 2) he Funter: Feen, less Germ, Fotts, sind ner Accuras pleunbess and visibietle tristrikass ungedikte ils Abbildungen vollgesogner Zecken.

su erasmen.

Gerbe!: Erzeh v. Gruber Encyclopidie 1852 Art. Izodes. Nitzet brite ursprünglich diesen Artikel bescheiten wollen und 1816 versprochen, derunter sech neue Arten zu beschreiben. Nach G. mad die Toster v. I. richtou dreigheitig, der Magen besieht son 2 grossen Bindsicken; die Minorium seine selten auf werüg behöchselt, der Sixth oehr schauszhaft.

Morrings: Nútroposichiste der für die Heikande wickigen Burer; 1934. Zerken, heddele p. 116. Schülbrung buspischiste har der Ker der Heikande wickigen Burer; 1934. Zerken, heddele p. 116. Schülbrung buspischisch der der Gestungen der Gestungen gegenstehe über der missiehte Gestellerführtigen. Id der gestungen gegenstehe Argen und konden leiterte ein derfende eine underzuchtunge Euterscheidenbeiten führt, dem est Werber und Spie-Augeria A., Ausreichnet Jatz., hommens Sech und erzeiten Keiler.

Anne Labrid. A. Zool. 1835. p. 125. De holes hillen de 3. Frantie der Ordeung Acress ... and Sargibbert in greinbarten guiden lautern (freich Ausrichte und nicht schede greinbild. .... jehoe greinbilden in Beischen, berechen der green of Sargiberter ... De State greinbilden in Beischen, berechen der green of Sargiberter ... De State greinbilden in Spinson heber Theorie (a. der Francisco and Sargibert Wiese wie des allestischen Spinson heber Theorie (a. der Francisco and Sargibert Wiese wie des allestischen Spinson heber Theorie (a. der Francisco and Sargibert and Sargi

Kückenweister: Paratiten 1855 p. 421 eugt noch onter Anderto: mandikulse breves, traesae, ex 3 articulie compositae . . . . eculi perveli, ouch sollen die Argas dreigliedrige Toster bebon. K. bemöhte sich, die Oelbestreichungen zur Tödsung des Thieres retioneller zu mechen.

Nicolinger: die Liciene Feinde der Landwirtschrift 1933 p. 12. "Sitzen zur Gleife eines Hinlene oder Zweiger und blüngen sich, die Vorderheiten Innerd songesterekt, en die vorübergehenden Hinne- und winden Thiere un, songen sich erbot und deren Hinn fest … I, reiten an Hinden, Kolten, Menchen. Das Obleisterieden half alleist inner gegen ihn, referire Org., reitenbässe List, manginsten (columburum) Herm. Die Uebersicht, welche unsee Noten über denzelbeu gegaben haben, müssen den Wuusch dringend machen, in Betreff der auhlreichen Meinungsverschiedenheiten klar zu seben.

#### Ixodes Ricinus.

#### Korperform und Lebensweise im Allgemeinen.

Die grossen Veränderungen, welche bei den Zecken in Folge der jeweiligen Lebensweise in Betreff der Korperform in die Erscheinung tretten, nötligen mich, die beiden Abschnitte von der Geatalt des äusern Korpers und der Lebensweise im Allgemeinen aussammen zu lehandeln. Densellien mag sich dann die Betrachtung der einselnen Organe anreihen.

werden groom. Bei beteitern mild der Kopf aber von den nicht sichden sein date Argas, wie den in der That der Fill ist, der Misterieb mil rich der Blogsteffenserwingsunge (Despondek); unserlichen zu einsichten, gewähnlich im Grase gefenden, habe fant eilfemige Tester som wird benochern die Fabb auf Unterschnelengenerfens bereutgebehen.

Berminder Zonnomische Beite Bil. 11,945 p. 1312: Beschrechung der Boldbilden p. 1017. Die Deutung der Mandheils der Anzelanden

<sup>&</sup>quot;Macendor". Zobiolousche Brede II. (1856). 3187: Detechnisonig ord moliforciti. p. 1917. Det Devining der Rendflicht der Artechnisonis andig den Institut, mit die die Erfebern. p. 1946 die Devining der Transsprante ab Mille, "Frechnisor, Freuer, "Talis, "——Franzischer (der Millede andig den Institut, mit die die Erfebern. p. 1946 die Devining der Transsprante ab Mille, "Technisor, Freuer, "Talis, "——Franzischer (der Millede Millede Inhan erst 2 Franzischer and Millen die Intitu auch der ersten Milletery. p. 112: die Sonserlich Schausstenden nahlen deren gewischer Miller Inhan erst 2 Franzischer and Millen die Intitu auch der ersten Milletery. p. 112: die Sonserlich Schausstenden nahlen deren gewischer Marz- und Kill-Gibern. die Persische Britage seit Gerapsico.

Cerpenter: Zoology 1852 H. p. 197. Lodeitse (Ticks) gewähnlich ohner Augen . . . blingen an den Plianzen mit den Voolsefüssen (auch Nördünger sind diese dasgegen ausgestreckt) . . . . Man reisst mit übren ein Stiek der Ilret ab . Wahrscheinlich die Hervest-bag, die sich an den Wurreln der Hanner eingrühd, die ange von einer Art.

Growler: Growledge der verplicitudende actonice i 13 p. 181 sinust Ober- auf Distriction der Acquiration von von Mannensperiere, die Programs zu despuration der in Part der Bert der Bert der State der Bert der Be

Treitel in. Aftels: Licht. d. Zoologie 1829 p. 127 febren in der Fraulte der Bildti die Arpaisler und Indelder, no den Fraus garten ist. Die Treiter gelten Gertraglichen, der Sessyariade besteher zus Liege, ver Wicksoberte, not der en weitsches verurgenden Zouge . . . . Leiftlinung em ersten Binterleihertung. Outer den Inseldee die Gattong Inseles aben Aupen, Laftschild klein, breitenord, Lattick klein, parklering (doch Kooff, auch Laftschild klein, breitenord, Lattick klein, parklering (doch Kooff, auch Laftschild klein, breitenord, Lattick klein, breite

Correis te me Boroles, Zeologie melicide 1331. I. nelles Argus vinder un des Ginandes. De Borolesque, dans de jurges Killen.
3 Fauspara bales, es que se placema compresente, historese part destruit lespréssio, fie apres part des principales Virtue de Jaque nour filar histo. Concluter del Ginandis-red Louis Deput de sed antenantelle, Raddels institute et vegles de la compresente del compresente de la compresente de la compresente del compresente de la compresente del compresente del

neuer Schildrungen mit Hervorheben feststehender Kennzeichen unter Berücksichtigung der Geschlechter und der Entwicklungsphasen und man muss dann seben, was man elwa von alten Arten ihnen mit unterbreiten oder in ilinen wiedererkennen kann. Ich werde zum Schlusse ein Pear andre Arten zu beschreiben Gelegenheit nehmen, welche hinreichen, um den Beweis zu geben, dess es auch bei uns neben I. ricinus immerbin noch andre Zecken giebt; zunächst aber will ich zeigen, in wie verschiednen Gestalten jene eine, ältest bekonnte Art vorzukommen vermag.

Es sind diese verschiednen Gestalten einmal äusserlich und zwar theilweise in holsem Grade von ainander abweichend : ein andermel hieten sie erst bei der genouern Untersuchung interessants Verschiedenheiten dar. Soweit dieselben von dem Ernährungszustande, das ist der Aufüllung des Verdauungskanales mit Blut, abbängen, zeigen sie Uebergänge in allen Abstufungen; wo sie aber in Beziehung zu dem Entwicklungszuntende und dem Gaschlechte stehen, sind sie auf ganz bestimmte, absolute Weise von einander zu scheiden, weil die in solehem Falle bezeichnenden Sonderheiten nicht allmölig sondern plötzlich in einer Häutung erreicht werden. Die Mannigfaltigkeit der Erscheinung wird noch dedurch vermehrt, dass nicht nur die Menge der aufgenommenen Nehrung in der Gestalt des Thiera, sondern auch ihre Qualität und der Grad, bis zu welchem eie verdaut wurde, in deasen Fürbung sieh verretben, und dass die au besprechende Milbe leichter Variabilität wie jegliches organisirte Weeen unterworfen ist.

Wir müssen une desholb nach einem Foden umschouen, der uns durch dies Labyrinth der Gestalten führe.

Die Hauptgruppen sind durch die Entwicklungsgeschichte bedingt. Dieselbe liefert drei Altersstufen, eins ungeschlachtliche mit drei Fusspaaren, eine zweite ungeschlechtliche aber schon mit vier Fusspaaren ausgerüstet, und sine dritte geschlechtlich entwickelte. Diese dritte zeigt in den beiden Geschlechtern grosse Verschiedenheiten. Die beiden ungeschlechtlichen Formen und die erwachsnen Waibchen konnen, und es findet das meist im frei schwärmenden Zustande statt, mit leerem Darmkanel gefunden werden oder sie sind mehr oder weniger mit Blut gefüllt und finden sich nun gewöhnlich paresitisch, ellemel denn ein andres Anseben gewährend. Falls das erwachsne Mönnchen noch Blut trinkt, geschieht dies doch keinenfalls in einem auszczeichneten Grode und ich wenigstens habe es, sei es frei, sei es einem Wohntbiere anfsitzend, nie blutgefüllt und nie an einem solehen Wohnthiere anhängend gefanden. So hätten wir sieben Formen der Erscheinung, abgeseben von geringern Differenzen. Wir müssen diese unter jenen drei Hauptabtheilungen betrachten.

1. Aus den Noten der litterergeschichtlichen Einleitung geht hervor, dass man bisher sechsfüssige Jugendformen von Izodes nur in einem Falle sab, meist kaum sich mit Bestimmtheit die Frage vorlegte, ob sie bei diesem Geschlechte existirten, Ich habe deren hinlänglich gefunden; dass ihre Anzahl nicht grade sehr bedentend war, mag einmal deran liegen, dass ich überhaust mehr frei schwärmende Zecken untersucht habe, in welchem Zustande ich die sechsfüssigen Jungen nie fand , dann aber vielleicht darin, dass diese erste Entwicklungsstufe überheupt nur eine kurze Deuer hat. Dass solche junge Formen sich nur achmarotzend fonden, gemischt unter die nächsthöltere Entwicklungsstufe, könnte dem Umstande zugesehrieben werden, dess nur dann die Jougen en gedeihen im Stande sind, weun sie vom Verlassen des Eies en sofort ein Wohntbier, elso vermuthlich in den meisten Fällen das, an welchem die mit Eiern gefüllte Mutter lebte, finden, welches ihr Nabrungsbedürfniss stillt. En wäre aber auch möglich, dese solche junge Thiere nicht mit der Leichtigkeit öltrer an deu Pflenzen umlierkriechen, sondern en der Erde verharren, wo sie den unförmlichen abgefallenen Leib der Mutter verliessen, und desholb nicht in das Streifnetz geriethen. Im Allgemeinen müchte für die erste Ansicht stimmen, dass ganz junge Thiere wie sonst, so auch bei den Insekten und Spinnen der Nahrung nur sehr kurze Zeit authebren können,

Die seehefüssigen Zecken unsrer Art lebten, eoweit ich eie anfgefunden, an Myozus quercinue, Sciurus vulgaris und Tolpa europaea. Trotz bestimmter Verschiedenheiten von der zweiten Entwicklungsstufe , deren Weiterhildung zur dritten und damit ihr Artnuchweie thatsächlich verfolgt werden konnte , lässt sowohl das allgemeine Bild ele die genaue Urbereinstimmung fast aller Eigenachoften und des gemischte Vorkommen keinen Zweifel über die Zugehörigkeit dieser Form zu Izodes Ricinus. Wir linben übrigens auch von undern Arten die aechsfüssigen Jungen kennen gelernt und kann wohl an dem allgemeinen Vorkommen dieser Entwicklungsstufe für das ganze Geschlecht und seine Verwendten nicht mehr gezweifelt werden.

Die kleinsten Exemplare dieses Alters, welche ich besitze, rühren vom Gartenschläfer und dem Eichhorn ber. Die Länge ihres ganzen Körpers erreichte zwar das Fünffache der grössten Eierstockeier, welche ich gesehen habe; aber einmal waren diese noch nicht reif und kann wohl augenommen werden , dass die zur Abloge fertigen Eier nicht unbodeutend grösser Paganatachue, Miller, IL.

seine; die Meige and die Verwentung nicht fers, das im Ei der weißes Lab veriger ausgebänd, der Risses und die Pertein gegentl, die helbe eine Ausgeberge des Ausgeberges des

Wir baben diese Alterstufe zusächst nur von der nächstfolgenden zu unterscheiden, mit welcher sie auf der andern Seite Eigenschaften theilt, welche beide zusammen von der letzten trunnen.

Es in nicht zu verkenun, dass die Geschlechtungen der Millen eigenflich ist dem Blateririeh angebernd betreicht nerben abzung werden anissen, werden anissen, werden anissen, werden der Messen mit Persteinister eine Auftrag der Steht der des verkente Faupparens im mehr oder weniger Verbindung, beist fallen entwerber anstennen, der dem dem Verbindung leist, wie abzir und wiel den den nichte der Steht fallen entwerber unt dem Verbindung einzur wir aus hier und wiel den anheren-wer Erblin ist, die sarbert ein, wen macht ihrem Verläufer. So dürfen wir wahl erben nich dieser Anschauung denken, dass die neuen Fäses sich den allen hinten anreihen, weit hinter das fleiner jenne seuen immer Orgen anstehnlichte werden.

So leick es nus halfig hal den vierzeden merekewahnenden jungen Crustecern füllt, auter der der Abbinung nahs stereiben krystlichtlen, komegenen, Jahren Halle die nichtet Gestlänge, serliche der Paterr mendenne wirf; im Veraus zu erknunns, sten mehrmente, sie ein Sachel auf Bieben nder Stien nun nicht wieder gehölde Weit, wis aus einem Stiebe der Schwantfaben zweit, nie ein Batelle auf Bieben nder Stien nun nicht wieder gehölde Weit, wis aus einem Stiebe auf Schwantfaben zweit, nie ein geläten Hart juri der keine halt gestlichen betrig, nie eller gehölde Weit, wie aus einem Stiebe der unterfreich Ezeuppter vor J. rieben unterenkte, bei denne die Haust in den den katellichtlicht, der hen füller erlarbrinn Schretz, struckgezopen hotte und den Taier im Begriffet stand, diese alle Bille zu verfassen. Die neuer beele zeigt dann seben der der Rennangen au, dass nie eine gestem Austhalung gestlatur wird als die Nieuer-Werne des zigslager Formen, so benute mus wehl zich verställen, au viertes Fauspare liege am Leibe zu, aber Gestlowe und Lagswerdstleitste Bieben zu meinstellung, und eine Stieber Entsteindung, auf in einer Stieber zu der des den schleiber alle Beilebard unt der der den abgelegen Bille entstalt, aber hier hat es sich ner um aine Abstreitung der Chitishaut eine Erreichung einer neuen Erreicklungstatie, fründer mit Beilebardung von zur der Fauspare glandelt, wis die Gertale for Kriste um Büsslemilben als allein giltig statutien michtal . Endfich habts ich einen jungen L-reinen, wederer von vierter Para zur ein Beilem mithen al allein giltig statutien michtal . Endfich habts ich einen jungen L-reinen, wederer von vierter Para zur ein Beile mithen allein giltig statutien michtal . Endfich habts ich einen jungen L-reinen, wederer von vierter Para zur ein Beile mithen allein gehöldet Auch Zur in der des sein sollen zu eine Gestlossen der der von seiter sollen, in une ein Beile gehölder der Beile zu der der den sollen gehölder der Beile gehölder der Beile gehölder der Beile gehölder der Beile gehölder der Beile

<sup>1)</sup> A. C. Grelich: Kritzs und Räuds 1557. Die bei den von dem Verfasser abgehandelten Milben angegebne alluslige Bildung des leizten Fusspanns findet bei den Zecken gewiss nicht Statt.

worden, kleiner als die Grube, walche sonst die Hüfte aufnimmt, und von den Linien der weichen Haut überzogen, ein wahrer Bildungsmangel.

tek konte innerhin diese Whareskenungen nicht ale entscheidend betrechten meh habe dersbil den Veruute gemacht, istem Magel in Beschulung des Vorganges nicht niemersammen durch eine verpfeichniche Perlinge der die Fuspauers der jüngten Fern mit den vieren der alchaftlegraden skradelfen. Husptache missen debei die Lüngererschlinisse ein, welche inner gewass Schwadungen unterweise hat, De reglekt sich dem, dass bei den gang jungen Thierer das deite Fuspauers beitning gesicht unbstreitlich kirrer ist als das seine, so dass die Durchschnitzlingen der den Fuspauers in der Folge vom uns händen (3-20–4), 335–3, 355 m. betragen. Bei aufmid der Verhältniss sich mit unter den Masse der gleichnamigen Fuspauers der recien und der leitzte Alternatie, beit wichten das viere Fuspaur dagen mit einer einzigen Aum
mitge Fuspauers der recien und der leitzte Alternatie, beit wichten das viere Fuspaur dagen mit einer einzigen Aum
mitge Fuspauers der recien unterweiten mit. Frieme aber macht es die Gestült der felten viel wahrechnitätiger des Sentraupen
gensens Falterquelten unterweiten mit. Frieme aber macht es die Gestült der felten viel wahrechnitätiger der Gereiten der seiner gestüllt der verkeiten der gestüllt der der gestüllt der der gestüllt der seiner der gestüllt der ge

Die zweie Eigenfühmlichkeit der Zecken auf der zuten Alterstufe ist weniger auffallend, aber in nech bekern Graduner Interses erregend als der Mangel eines Fusspars. Wenn die nechsfünige Jagentiffern eber bei einer gamen fleibe andere Höllengstäungen medigewieren werden kannte, herer wir sie bei den Zecken besieheten, no selesti mit auf entgegengswitzt Weise deus zweie Eigenschuft, welche ich au den jungen Indirieben von Insten entlicht labe, von ihnen auf die sängen Goscheleben derstragen werden manisen, sowist das der Natur der Seche auch augst.

In it due Gestz, dass schaffissige Jugundformen der Milkun der Trachen durchaus enthebren, in der Tlast in all gemeines, so ist ni dierer Entwickingsstuft ein sahr hinkselse Bauf geprehe zwischen des Merken, welche servachen besonder Athunuppergase besitzen, und selchen, welche auch im Urbrigen weiger vollkommen und meist kleiner, an einer Entwicklung soleken richt ginngen. Estlieter sercheiner dami in der That sis an feierber Stutis ettende gelübere.

Die dritte Haupterschiedenbeit, der Mangel geschlechtlicher Organisation, ist den jüngsten Gliedern der Familie mit denen gemeinsam, welche einen Schritt weiter vorgerückt sind, und sell bei letztern besprechen werden, währenn die geringern Abweichungen in Betreff überall vorkommender Theile auf die Besprechung der Einstelogran aufgespart bleiben.

 Der zweite Zustand, in welchem wir den Izodes ricinus finden, ist der mit vier Fusspasren, mit Luftröhren und Stigmenplatten aber ohne innre Geschlechtswerkzauge und ohne die äussern Zeichen von deren Gegenwart. Je nach der An-

<sup>1)</sup> So sait auch flurmoister Anthings die binterstes F\u00f6sse der Hydrareches cruciats sieres kleiner (bid 1824 p. 129) und Allinam (l. c.) seşt obroiffet: the fourth or posterior pair of legs, which are afterwards to become developed, may be seen in a rudimental condition, confinedax yet benouth the integement (vom Elatechen balticiers).

fülling der Verdaumsgerigen im Blich haben wir auch hier zwie Formen, allein dereiten werden durch alle Urbergüngs verminnte. Auch im bei her des Anschlieben der des Anschlieben der der Anschlieben der der Anschlieben der der Anschlieben der der Gelegen der weiner. Lachte die des Sterkelberteite unserheit und nicht sein immerhalt mit der Gelegen der

Innerfulb der ehen sugegebnen Gesammtsummassa betragen die Schwarkungen der fester Scheitheile mer 15 Proc., die des Hinterfesh augegen 28.19; Proc. wwist ich jedoch unsehmen neichte, dass die festerien zuch wird beleinstuder gefinden werden kinnen, weil eben keins der untersuchten halfvidern übermknig stark ausgelebnt war. Die meisten der untersuchten Zecken phieten diesem Lebensuhre en. Zimichat inni sehr grasse Ansul frei bleender individens, welche ich dwerch Abstreffen mit dem Netze von Grass und Gelicheck in jeden Augestlickt der gusten Abstress ficht abheitige au vernahren in Stude wire. Wie ich über dies freis Vorkommen an sagen habe, gilt auf gleiche Weise von der auchfolgenbeu Entwickbangstafe.

So win ich dies anch bei Trombidien! hemerkte, finden sich die Zecken im Freien keineswege gleichmässig überall, sondern sie bevorzagen einzelne Stellen, ohne dass ich aus der Loge oder der Art des Bewuchses Beweggründe hätte erkennen können. Dagegen gianhe ich bemerkt zu haben, dass sie an den mit hohem Grase bewachenen schottigen Woldsäumen, welche sie im Allgemeinen bewohnen, mehr en solchen Stellen sich fenden, wo auch Säuger und Vögel, besonders Eichhörnchen und Häher, zahlreicher vorkamen, oder wo Fuchsbanten logen, ferner die mit Gras bewachsnen Behnen in den Wäldern, wie sie von den Thieren des Waldes gerne für ihre Wege benutzt werden. Es würde dies mit der Lebensweise dieser Thiere im guten Zuseinmenhange stehen. Es gelingt sehr selten, sie am Gras oder Gebüsche aufzulinden und wann ich sie so entdeckte, waren sie im Kriechen begriffen, nicht auf der Lauer, diese oder jeue Fusspaare ausgestreckt, wie ältere Autoren erzöhlen. Aber auf dieze Weise selbst thätig, eine geeignetere Wohnstätta aufzusuchen, siud sie zugleich stets bereit, Alles zu ergreifen, was der Zufall derbietet. Blitzschnell heften sie an jedem verbeistreifenden Gegenstande und bat nur eine Kloue gefasst, so wird leicht das gense Thier nachgezogen und beginnt auf dem orgriffnen Gegenstande sofort seine Wandrung aufs Neue. Ebenso fest bleiben sie ober, wenn sie wollen, au der Baute sitzen; gelingt es einen Fuss abzustreifen, so haften unterdessen die übrigen, oder das gauze Thier bängt an dem Instrumente oder dem Gliede, mit dem man es wegzuschaffen versuchte. So ist es erklörlich, doss ein mit Zecken behaftetes Thier sich derselben kaum zu entledigen vermag, und gegen mechanischa Verletzung sind sie durch die Plattheit des Körpers, so lange sie nicht Blut gesogen haben, ausserordentlich geschützt. Ausserdem ist in diesem und dem jüngsten Alter des Verhältniss awischen Körper und Gliedern em günstigsten für die Verrichtungen der letztern. Erwachsne Männchen nameutlich lessen bei weitem Inichter los. Ucherall ist hier natürlich nicht der Fölle gedacht, wo die Zecken mit den Mundorgenen sich eingehakt haben.

Ir Felge der ehen geschilderten Eigenskämlichkeit ist es sehr leicht, bewonders wenn man erst die geeigenten Orte kennt, im geringeren Grede seher als tellerel lim Geleble, Zecken mit dem Nicte na finagen, weben nie isterell anblagen. Auf dem ersten Hick kann som dam an der Grösse die merwachssen erkennen, an welchen dam die nibere Untersuchung den Manuel der Geschichteraren unsekwische

<sup>1)</sup> ich nucht bei deuer Gelegenbei mich dahin unsprechen, dass nach der Anwandenis der Deppringen und der Anbelichten Taster, Remiliben und Fässe der Deppringentantet von Trombiel um beinnarricen webli mer seinen im Frambiel im no celtein (Acreau end in der Schaffen der Depring gesecht werden dert, wickes ist auf vereichteben Nicken und Aphlen fand. Die zehleckt der Dierweit m. nechbeilige Wilteng dieses Sammer erfenble noch mit den betreffenbesch Dertwerdungen m. bestimmter Anbeltein zu hommen.

Ende September fand ich noch sehr sparsam unreife Zecken in unsern Gebüschen, Anfangs Oktober aber nur nach arwachsne Minnehen und Weibeben, aber nuch diese in geringer Zihl.

Wir finden nimitie aus Benediteiln der Glütinderke die Stelle, in welcher später die Geschlechtunischung sich spelten gießen der Glüting diene wird, berüm den Geschlechtunischung sich spelten geschnet der nicht die Richtung der Leinen sagnetiert, der von dere Geffung ist beien Spure naben. Die beitrigen entsprechen, kleiner weiter nitten zu besprechend Verschiedenbeitun abgrerehnet, diese geschlechtulessen Thiere in der Gestalt des Leines, der Kürze des Schällen, der Länge des Blautet, der Gestalt der Interfection erforder der Auszehnet der auszehne Meldense, mit der des Mendense, und zeigen unter einsander ger keine Verschlechteilen, weite das Antalitätig Gestalteit versuns bestimmen liesens. Das mug wahl dans geführt haben, dass mas die Wäschen für seine hindiger hich die Mandere, niche mus und ausgescherheitigken Zustalte vogen mittel utterfeckel. Die geringe Dieke der Haut bisst, wenn diese Thierchen nicht Blatz gesegn haben, die Contouren der Verdauurgeorpna von oben wie von naten in zierlichen Zeitstaussen derfollsichen.

3. Die deitst Alterdinen kindet zusächet, indem in ihr die Geschichter zur Zutwichtung kommen, durch deren Archesteinische Berkunde weist als versterlichen Blieber. Die Kreper des Welters, welchte aus deue der soch im peratiserten Leben grass Mengen von Nahrung unthimmet, ist dem entsprechend und in gleicher Wales wis ist ich de Jagoudfermen einer Vertrecken und der Scharfen Stinde und zuglich zu bei jeur Der Der der Scharfen Stinde und zuglichen Stinde und die Beschreite Stinde unser Aufentung und im binern die ernstellten Scharfen Stinde und zu gelter der Scharfen Geschichtstüßerung und im hierard der zu zugehanden Organe. Die Füllung des Leicher einzges diese welchten Trizer eine einem Austellung und im beiter Zuständen werer as er weld, welche den ältern Bescheitert zwert in die Augen feler; im liege dem meisten Beschreitungen von zeinem und erforden. Die Gessenstanste erfüll nütztlich auch dier zur den werdem Leid. De Mansen von der Spitze des Beineh ist zum Ende der Schalfen von im Dereckschmitt auch der Schalfen von der Scharfen und der Schalfen von im Dereckschmitt auch der Schalfen von der Scharfen von der verschieden sichen ist verbreit inter Der verschieden sich der Scharfen von der zu ersten ist. 1

Da Minnehen ist etwas klainer als das Weischen im nückternen Zoutnehe, von unter 2 mm. am his helestienen 2, fam. Ge-Grammtlinge. Sein Bickeine in fast volktindig for minnen klaide bedeckt, der um unter als die Hille Einger unt als der Weiters, eine Boucheirie zeigt Querfeisiern, ausgegenmat zwischen der Balmon, welche dar die Ganilatspale tregende Segmen auch vors abertauen, und denne, welche weiter wie und den After reinflachen letters Sermende ineren. Der Rüssel ist sein

<sup>1)</sup> Taf. H. Fig. XX a-g.

Pagentterber, Mibra. II.

kärzer. Von seinen weitern Verchiedenheiten wir den Rede ein, finter dem Rodeschalde bleicht kinten nur ein Streifen andelbuhrer Hand und den Arte den Steine der Steine der Steine der Steine der Steine den Steine der Ste

Die ersschause Thiere von heiderlic Geschlecht werben in nichteterne Zustunde zullreich für is elestimmen gleinder, chenn habie ihr im Ellinden und das Weichen am Americhe gederen, zu der Jihm seiterte nicht im Versuden an, indem das Weichen sofert unter das Hart kroch und sich fratsungte, des Münneken aber unredig und dem Körper der Maus binnul herlief, ib es edas Weichelm gefunden hatte und sich nur an dieses anheibete. Auf gleiche Weise finder aus nach an Illinden nicht selber die unbaufelde Zeich in die Begränig dem diegerkendellen. Wiede mahingen. Ebense dann ann un der Begri erwarten, den Akt der Begräning rasch einterten zu sehen, wenn man beide Gereibechter in eines engen Baum zusammenfelingt, wo man in dass in einem Garischerken gleich scheich kan. In 20. Mitter über über geltert.

Es klammern sich übrigens zuweilen auch geschlechtlich inreife Thiere au erwachsno Weihehen an.

Die von Nahrung und der nich entwickelnden Erem geschwellten Weckelen ihs zu der folossalen Lings von über eine fod ich unt zur Hunde und Benachen, obwahl sie unde den übern Autseen zu einer gefossen Anzahl von Wohntlieren vorzakunnen scheinen. Die Fathe zeigt liber naumberiel Verschrichterheiten, indem sie vom Wessen durch das Fleischfarban und Ernen zum Robben und Ernenen übergehtt, zusch die Gestrick kann mehr mellich oder länglich eine, sher die festen Skeletteilen besvenen die Benfattigt der AR. Weis Beiter sie wahren dersich die derlich Art au der Austre.

Ein erwachnes Whelchen erreichte die der angeführte Körperundebunge von 11 mm. Länge n. s. v. am Hunde merhalt nere Länge. Sich Körper und nur weist het, einstelligt, an desser beim Falle auf den Buden beste durchgerigt und merhalt bestelligten. Sich Körper und von der gegen den Schalbe in der Buden des Eleva Bei Beit auf Eleva Beit der Kontelliche zur Entgelänzend, die Farbe steingens, hierter dem der Kontlichen und erfortentspelte und nur der Stelle, die der Kolaste erstgerech, weistelt deutscherbeimet, die dam dieser Thier und der Florette verschaftig die, zu dass die Mandelleinig gant kirken, und destall neit Bries sich esses vernämmer treigten ein der Walten unt siener ungebrunen Zureinste im 200 Millege zur die, in einer Schalpel eingerichsen und unste nicht gänzigen Umstadent, indem ich en mit auf Rieien schenen nausst. Lielt es über sechs Tage, diet bereit, wenn une en anbandet aus arreicht der Stelle er unsteht die Stelle erstelle erstellt der und der der Konten und der der Körte der unschalbe ergangen und machte nech um sechster Tage einen sebeschen, vergeblichen Vernach, sich und meiner Hand einzelbelen. Es vor und einer Sein dem einer Mellen einzerschungen der der Sein dem einer Sein der in sentiere Sein dem einer Sein dem einer Mellen einzerschungen.

Das aus Menachen genouer verfolgte Infinitionum war also am vierten Tig in den geschlecktlichen Zustund eingstreiten, an serbsten masse is hereits 5 mm. Linge. Am releiter Tigs wurde er steven bezeichtigt durch Darauflagen und tollt stigsfullen gefunden. Es masse damnis etwa 9 mm. an Linge. Während des Lebens konnte man in seiner Umgebung stetst die kleinen Kernelen brunzundene glatzenden Kathete selzen.

bet Professor Fried reich gab mie ein Erempfer zur Unterneckung, welches angebilde zu einer Greichwalt zu m.V.

gleichmen es im auch welches nich meh als ein Wielehen diere Art im bestig geschellen Zustaute ergolt. Was som hier
die Weise der Vorkommens betrifft, so wird wahl ein heicht begreftlicher Irriham verliegen. Dert wo eine Zecke sich einbehrt,
geritht die Gungeprul in inner Zustaut catzionfeleher fillerteine, dennen Graf son der Gleisse der Thieres abbingt, vielleide
and derde Robent und dergleichen gesteuer werden kann. An weiten Stellen mit aufgehörge Hinst keinen die gestelweißten
Thiele das Thier verteckten, wis dies mit den vordern Kepertheilen stets der Fall ist. Für gewillslicht scheint jeloch die
Busterteinkung erm besetzend, Frei Sich kunn erknersfalt zu seine.

h. h. muss hier auch der Zecken gedenken, welche in der Hand des Fuches vorkommen nollen, von derem Ni erscher h. c. im auszent Mutthiologa medien. Ich erheits ders Sitcks außeher durch Herre Prof. Leuckert; "ar Aniekth. Die Lützsachung ergeb solori zwiefelles, dass wir hier nur Bruchsticks abgestenberer Thiere vor sun haben und dass dieselben von ersenbaren Welches von Leeder ziehnen harribere. Diese über kehrzikkeit bestendigen in Alligemeine aum in erzeichiedem Orden

Ich bin überhaapt auch diesmat wieder diesem metnem ausgezeichooten Freunda mehrfach zu Dunkz verpflichtet, indem er mir verschieden Arten in mikroskapischen Préparaten aud in Alkohol aufbewahrt zur Auslicht und Untersochung übertiess.

verbinnettes Monthéries uns deuts ordere Deutscheiden des Springsbeten und Steiten der Beite, jederung in ausmannsäusigneiten Monthérie des Beite des des Anthérie des Steiten der Beite des Springsbeten und Steiten der Beite des sons erkeits uns der Steiten des Beiten des Steiten de

Die Männehen gingen rascher, meist in ein his zwei Tugen zu Grunde, besonders wenn sie mit Amführung der Begaltung ihren Lebenszweck erfüllt hatten. Im Allgemeinen gingen Zacken ohne Nahrung schneller zu Grunds als ander Milben und Insckken.

Es ist zu erwarten, dass in den Nachta durch Tlaau oder durch Regen erfrischten Wâldern nahe der teuchten Erde die Thiera ohne Nahrug länger auszudauern vermögen, besonders dann, wenn sia früher in den Körper aufgenommen Verräche erst varbrauchen können.

Ueber Millen, besonders die Geltung Phytoptas in «Verhandlungen des Neturbistorisch. Medizinischen Vereins zu Heidelberg» Bd. 1, 1857—1859. p. 53

Für das Vorassücken solcher harten Skeletstückehen jufert der Frosch gute Beispiele, in dessen Darmwand allerlet Thule von Lusakten eingekapseit vorkommen. Ich find dasselbs im Gewebe in der N\u00e4be der Speiser\u00fchre des Classaeleon.

#### Die einzelnen Organe.

#### Das Hautskelet und die Muskulatur.

Die allgemeinen Grundsätze des Baues der Haut der Arthropoden finden auch hier wieder ihre Anwendung. Die eigentliebe Haut wird durch ein Lager von Zellen gebildet, welche in der Anaicht von oben polyëdrisch neben einauder liegen, an Spirituspräparaten zehr gut erkannt werden können und bei einem Thiere aus der zweiten Altersperiode einer genauern Betrachtung unterzogen wurden. Sie waren hier von der Chitinhaut besonders hinten an den Seiten des Afters abgehoben, indem das Thier der Häutung, welche von hinten nach vorn fortsehreitet und bei der das Thier hinten aus einem Risse der alten Decke auskriecht, nabe stand. Diese Haut' ist sehr fein; wenn man sie faltet, so zeigen sich die Zellen mehr birnförmig, und messen dann im langen Durchmesser bis 0,03 mm. Sie sind meist farbles und haben einen Kern sowie ein scharfes Kernkörperchen. Auf ihnen und zwischen ihnen bewerkt man kleine Quantitäten frinkorniger Masse. Auch sind manchmal die grössten Zellen selbst mit gelblichen Molekülen gefüllt. Das eigentliche Chitinskelet ist als die Absonderung dieser Haut anzusehen und besteht an den Stellen, welche wir als nuchgiebig bezeichneten, aus zwei leicht trennbaren Schichten. Dieselben sind dagegen an den Gliedern und überall dort zu ein er verschmolzen, wu das Skelet zu Schildern umgewandelt oder von grösserer Festigkeit ist. Bei allen anausgewachsnen Thieren und bei erwachsnen Weibehen deckt ein derartiger fester Schild? deu vordern mittlern Theil des Rückens und zeichnet sich sofort durch eine dunkler braune Färbung aus, die besonders am Rande hervortritt, wu das Gefinge mehr fastig erscheint, während die glattere, Muskeln zum Ansatz dienende, Mute heller bleibt. Dieser Schild ist ziernlich ein kurzes Dval mit abgeschnittner Spitze. Vorn greift er mit den Seiten etwas wester vor als mit der quer abgeschnittenen Mitte und schützt iladurch seitlich die Gelenkverbindung mit dem sogenannten Kopfstück.

Die Bauchseite der jungen Thiere und der Weibehen ist sogar zwischen den Hüften nachgiebig, so dass dem Rückenpanzer kein Banchschüld entspricht und die Ausdehung sich über den gauzen Bauch verbreiten und die Huften, die im blutleeren Zustande binten nur wenig weiter von einander stehen als vorne, je weiter nach hinten um so mehr seitlich gedrängt werden konnen. Su bleibt auch die Seite über den Hüften weich und ausdehnbar. Der Theil des Leibes, welcher als Hinterleib bezeiehnet werden kann, ist durch einige Streifen ausgezeichnet, welche wir selton mehrfach als Rahmen oder Leisten bezeichnet haben. Die genauere Untersuchung der Astur dieser Streifen, welche vorzugsweise den Muskeln zum Ansatz dienen, war bei den erwachanen Mannchen leichter zu studiren. Dieselben entstehen dadurch, dass die Chitinhaut an den Granzen der durch diese Streifen gesonderten Hautabtheilungen dicker und härter ist, dass aber dann zwischen den zwei verdickten Röndern ein dünnerer, nachgiebigerer und namentlich auch mehr homogener, durchsichtigerer Streifen bleibt. Ich glanbe, dass auch bier die Muskeln besonders durch jene Verdickungen ihren Halt bekommen. Solcher Streifen gehen heim Weile und grade so bei den jungen Formen jederseits einer von den hintern Hüften an his zum Hinterrand des Leibes, zo ein Segment auzeigend, welches bei den Weihehen vorn in der Geschlechtsöffnung seinen Abschluss findet. Zwei audre, weiter hinten liegende, achmalere Streifen vereinigen sich vorn vor dem After und rahmen auf diese Weise ein Aftersegment ein. Anf dem Bücken sieht man nur Andeutungen entsprechender Linien in hellern Punkten an den Stellen , an welchen sich die Muskeln ausetzen. Von den Mündungen der Geschlechtsorgsne, des Afters und des Respirationssystems, welche alle durch Besonderheiten des Chitinskelets ausgezeichnet sind, sprechen wir später.

Echinisate in des Grinten der seine Schilde zeigt sich einfehr, neder oder weisper diet. An dem Görzern begt is von der Chinisate der antelpieligen Profite fatt wis von einem Nigelbeit gegronge. Letterte rendfeht sich, in dem Ferr Heit wird sich schaft da gegron den Schild, während der unter nech unter diesen laminkt, um dem nich inmer mehr zu verdinnen werd zu verderner. So zerachteit der Schilde meigsten met Benich dem zur de die metalgeligen Decknet, etwa 20 yrd. mit. der in der zuseichnen Mehren gefüllten Werkeleit mersend, das ist ist im mehr als der Hältle der Dick des ansdehuberen Thofes. Die Getern Schieftliebeit der dennen der dem Ernen entsyntett den men ein unter bestatt des die mehrget mit dienen bestatt die dem endighietige und scholen Berzen entsyntett mit meine ein oper dereigheter Knotl,

<sup>4)</sup> Taf. II. Fig. XVI e. - 2) Taf. I. Fig. I e and Fig. III. - 2) Taf. I. Fig. I e. - 4) Taf. I. Fig. I e. - 5) Taf. II. Fig. XVI b -

der nicht selten im Querschnitt geschen wird, wenn anch das Ilaar selhat abgestossen ist, was allerdings sehr häufig der Fall ist. Feinere Porenkanstleben sind dagegen nur dort au bemerken, wo die Substans weniger solide ist.

Die janre Chitinhaut inn den zusammengesetzten Stellen ist sehr fein, von groben Kanälen? durchbolet, welche den Haaren entsprechen und von einem vardickten Rande eingefasst sind, und von denen aus in mehreren Richtungen Fältclien verlaufen. Im Uebrigen ist sie unregelmässig von feinen Porchen durchsetzt. Sie ist also sehr verschieden von der des Trombidium. Die aussere Schieht a dereren trägt einfache Haare, welche in sehr varschiednen Zwischenräumen ie nach den Stellen 0.034 bis 0.21 mm, von einander stehend sich finden. Auch die Haare selbst können an Bicke der Basis von 0.005 mm, bis auf das Dreifache achwanken und wurden his 0,3 mm. an Lünge gemessen. Bei den jüngsten Formen sind die Haare sm Körper und den Gliedern sehr soarsam und batten nur 0.036 mm. in der Läuce. Um die Haare nud die in ihren Hohlraum mündenden Kanäle ist die Chitinbaut solider und umschliesst den kleinen Kanal sanduhrförmig 4. Daneben haben wir zahlreiche feine Poren in der Haut. and wenn auch nicht überall gleich deutlich ein Liniengstem. Dies antsteht dadurch, dass dickere Streifen der Chitinhaut durch dünnere Stellen von einsnder getrennt sind. Solche dünnere Portien, Aufongs eingestület, werden allmälig mit ausgespannt und gestatten so die starke Ausdehnung der gewissermanssen gerunselten Haut. Die Streifen des Mönnchens waren wie die Haure schon bei zehnmaliger Vergrösserung zu seben. Dass die Entfernungen solcher diekern Straifeben in der Haut von einunder. oder die Linien sehr schwankend sein müssen, ist natürlich. Die Streifchen sind bei erwachsnen Weihehen 0,007-0,0035 mm. breit und gabeln sich oft; sie sind gelblich von Farbe und können his zum Doppelten aus einander gerückt werden. Bei Thieren mit drei Fussparen fand ich auch die Entfernung der Linien gleich 0,007 mm., was bei der geringern Grösse der Thiere die Streifung viel grüber erscheinen liess. Werden die Streifchen selbst auch dünn wie die Zwischenräume, so erscheint die Stelle mehr homogen, durchsichtig, weisslich, so an den vorbin hesprochnen rahmenartigen Stellen. Vergleicht mau blutgefüllte Individuen, so findet man an dem geschwollnen Hinterleib die Streifchen weit ans einander gerückt, die awischenliegenden früher als Linien kenntlichen Stellen aum Nivean jener erbohen , ausgedehnt, dadurch die Liniensysteme fast verstrichen , manchmal gar nicht mehr au entdecken, besonders wenn die Hant selbst mehr von Farbstoff durchtränkt ist. Ich sab die Linien von 0,0035 an his auf 0,012 mm. aus einander rücken, und weil die Streifen auch in ihrer Längsrichtung nicht durchgeben, sondern vielfach durchkreust werden, kann durch diese Einrichtung nach allen Richtungen hin eine Ausdehnung dar Chitindecken erreicht werden. Man kann durch künstlichen Druck, besser noch durch Zug diese anssere Chitinschicht ausdelinen und ihre Folten verstreichen machen. Diese Ausdehnung kann an der innern Schicht durch deren feine Faltung au Stande kommen. Es scheint, dass bei dieser starken Ausdehnung durch neuen Nachschub von Innen die Chitinhaut verstärkt wird.

De Farbe aller festera Chätischele ist bei I. richtus beitunlich aber neht verschieben gestätigt, die auschähnten Ersch der Chätischen den dereuder finden och und war nehr in den gerüftern Fernen und wohl is Flag der Durchdringung aller Silts und Sakrete mit dem Blutfarbrioff, orangefarben. Lettere Färlung verschwissisch ist sturfer Spranung der Hust fast vollständig. Nicht un versechselt mit der Färlung der Chätischeken nich die durchscheinsenden Farben innerer Theile, wechts nich mit ginner mitseben.

Beim Manne ist das der genne Richen von einer perkindrene waten Patte berleckt, welche nich an den Riedern etwauniger und von für die Einbelandig nich schrijfelist den betreffenden, soch hier nieder vom den Scienterche Herregaten Ansschnitt beseilt, an welchen eine deinem Verhindrespehang grosse Berergichkeit gestattet. An den abgemontere Scienterchen allen die Verlickung und Umbergung der Chitispatzle Angreiflecke nech welche aber durch Brootk vollständig verschwinden. Der Rand der Dechjablite geht surregelensing graditent in die Haus der Seisen über. Die Plates erbeit neigt seine militeiten, aussentlich am Runde ausserzeitstlich delte stiebneit Handanklichen, von denen aber nur etwa auf wannig niese wirlelte noch nie Hart von 0.4 (mm. Löger tigs. Die krimpte liere nich als abgeschienen au hetzelnen, annachm dieste man ein abgebrecken, häufig felden nie genz. Die Umbegung am Rande Hisst die Kanlikten als Doppellicker erscheisen, indem man die innere und die lauszer Offung und beste einsachet sicht.

Auch die Unterseite des Mannes\* seigt eine viel geringere Nachgiebigkeit des Hantskelets als die des Weibes. Wir hemarken an derselben ausser den, Segmente basaichnenden, balleen Streifen des Weibes noch swei quar awischan diesen ausge-

Taf. H. Fig. XVII. — 1; Rbid. a. — 3) Taf. H. Fig. XVIII. — 4) Taf. H. Fig. XVIII a. — 3) Taf. D. Fig. XIII.
 Pagenolocher, Miles. H.

spannts). Dedrech zerfüllt der Burch in vier Felder, von denen das grösste, millere durch des stärfere Enfassung der Greischeitsdimung weiter in nes vordere und sien hierset Anklunge sich keistelt, sähnigen wieden nach seine Stachten der gegene des Anders einfammt. Alle diese Felder erzebeinen an den Bladeren verfelt, jestizen jeden die Enlagen erzebein seine dem Stachten verfelten der Anter enfanten. Alle diese Felder erzebeinen an den Bladeren verfelt, jestizen jeden die Enfance bei den sich der der den Stachten und klamen eraflich derek die grössere Ansdekalnerkeit, der skenfalle limiten Hant der Seine mehr oder weigter werden und leinigeliege Heisen in Amaldiene Stachten halte. Verfelten dere der dere Geschlerbindfung legt und inse längliche Plate ein Amaldiene Stachten halte. Ver aller vordersverleite lingen zur des inder Plateten vor ders verdersten Hillste". Ant Händels Wins soller und Iransen Ferde vord ders verdersten Hillste". Ant Händels Wins soller und Iransen in der silegen gelichte Platetage erzebenis überzli die Stachte, an webeiten Hänser stehen. Der Form der sitzen gelichtenigen der Bachel gebe aus der Abhäußing bertre. Man kunste gesissermassen augen, das Segment, webeite die Gerinkfürung trage, zerfülle in ein auster und zust mitliche Stärke, das sicher halte Gesch überzegend hant der Seines in deren Grossen einze betribte. Überüngspalte verträßt, webeite hete Gerinkfürung trage, zerfülle in ein auster und zust mitliche Stärke in deren Gesch werte geste einze betribte. Überüngspalte verträßt, weite den uns gene Old-Ge-Olts mm.

Burch die kerversgroßen Linien med die Haurs, wie walt nech der des feitige Eggendecht der Haut hafter Flüsselber nicht leicht an om Tierrichen. Für leittere Eggenschlig habeit der die Treisch in Hundelinen an ersechnen vollgesegene na dern Alkabel genommeren Individens aufgedinnten zu haben. Wenn man die Haut abgeboden hat, no beuerfit inm zu ihrer Inneunitie weiser Flucken, walt unterscheider von den Stellen, zu wechten die Mankeln ausgesteit waren. Für die Burchenseite werzen sieher Punkte bei einem Tüter von 1 em. Länge eines 20 und sie massen ausgelicht 0,21 mm. im Burchmerer. Sie ernstens nich als ziemlich regelnutzug angewohret, der innern Chünscheid der Haut inwendig militärende in fem anbekalters skalegen Massen ausgelichte lakthaufige fäller. An deienes Scheit nich die beides Stechtende er Chünlindri untiger mit einander verbunden. In der weichen Haut entsprechen ferner den gesonn Perrekanisten oder den Hauren fem ingranditer Paulite.

Auch bei den Zecken wird dies sehr imnge Verleinbung zesichen Haustehet und Naukaluter vielltech abberder erreicht, aus auch Ferstätze zu genom mit die Haben heimerterstechen an in des Szersdenma fürstigehen oder geignicht das letztere unfassen. Selche schnezurige Ferstätze kum man in den Musherganen, den Bienen und auch am Bumpfe selben geit bedoeltste und seben, nie ist die Auchter Heisenden derekeren Mackele neuer Austaparka gleien. Se zutzes die einem erwachstem Manneten an der Maxilla sieben Schnez zusammen, und nicht selben zieht mat dieselben 0.1 mm. lang. Bei dem gleichen Manneten auch des Musherlichgeider der Hilben 0.05mm. hersit, der auf der Mushergegen 0.8,7 mm. lang, bei dem gleichen mass ich ferner selbe son dem gessen von den Falles entspraggenden Dissignierner von 0.1 mm. Breite selb auf der Biefern Mankeleylader von 0.0.0 mm. ban. Gert auch lauf gedaggen eine disson Schicht inseg verhochten von in den Mankeleylader von 10.01 mm. Breite und bunzeten der Breiten der Verstreichnis biererba 20.01 dem m. Utzer der Hauf ligt degegen eine disson Schicht inseg verhochten von ist den Maskeley inder von 10.01 mm. Breite und unt senedlich fürstr Otter-streifung von 0.00 ml. Stat. der Hauf Maskeley inder von 10.01 mm. Breite und unt senedlich fürstr Otter-streifung von 0.00 ml. Stat. der Hauf Maskeley inder Absolute der Geschotenopas in Breite Massen deuen der Überker annet zu der verben zu kommen.

In holem Grad waltig sind die Naulen, welche sied disphergementig senkreit von oben nach unten durch der Lot spranze, sieh and verhat geschlierten Streifen ansteren und venn zer deitig sind diese Fleten im Bestehet erzeheinen Bassen, welche man in der Rieckreibung der Arten nicht sellen erwicht findet. Ich habe diesellen bei den möbe schendend Arten in gindert Weise angenodet gestehend, weise het, Friedren, für welchet Art zie in der Abbliege angedeutet nicht. Die Naulschrieder liegen herr in laugen Rieben dicht neben einander und kentzen eine der Hole den Körpers entsprechende Laugen.

Es ist demanch natürlich, dass innerhalb der Entwicklung der Thiere einige Muskeln shenfalls ungebeuer wuchten müssen; so findet man denn nuch zum Beispel an demen der Scheide, dass ihre Hülle eine grossa Menge von Kernen zeigt, ganz in der Weise, wie man es sonat en stark wuchsenden Muskeln, z. E. am Legentschel einer trichtigen Schmeissfliege findet.

<sup>1)</sup> Tof. II. Fig. XIII e. - 2) Tof. II. Fig. XIII e. - 3) Tof. II. Fig. XX f and g.

#### Die Bewegungswerkzeuge und die Mundtheile.

Es ist oben bemerkt worden, dass die jüngste Entwicklungsform auch bei den Zecken nur drei Fusspaare besitzt, wälsrend die ältern Thiere deren vier haben. Diese Fusspaare sind sümmtlich nach gleichem Typus gehaute Gangfüsse. Ihre Längenvarhältnisse können etwa durch die Zahlen 1,000 : 0,820 : 0,935 : 1,105 ausgedrückt werden. Wir haben in der Litterstur gesehen, dass die Autoren verschiedne Zahlen von Segmenten für die Beine annahmen; ihre Angehan sehwanken zwischan 5 und 8. En mögen hier die verschiednen Prinzipien iu der Deutung noch mehr Ursucha der Differenzen sein, als Mängel dar Beobachtung. So viel ist zunächst sichar, dass wenn man die Hüften' mitzählt, welche überall recht vollkommen entwickelt sind, man nie unter soche zählen kann. Auf die Coxee folgt ein Trochanter? und auf diesen vier längere Abschnitte. Am ersten von diesen jedoch ist an allen vier Füssen sins unvollkommene Abtheilung gebildet. Eine eben solche zeigt sich, aber nur an den drei hintern Fusspapren, am sechsten Gliedo\*. Es ist so in der That schwer mit Bestimmtlest zu sagen, sollen wir hier von sechs oder acht Ahtheilungen sprechen, um so mahr da diesa Andeutungen von Gelenken bei jungen Thieren besonders am dritten und vierten Fussa und hei andern varwandten Arten noch deutlicher gefunden warden. Ich muss jedech dabei, namentlich den Zeichaungen von Audouin gegenüber festbalten, dass ich an solchen Stellen niemals sine Beugung eintreten sah oder machen konnte. Ferner ergab eine genaue Untersuchung des sechsten Gliedes, wenigsteus für das erwachaena Thier, dass keine Muskeln aus der obern Abthailung dieses Gliedes entspringen um sich in der untern anzusetzan, ja auch vom fünsten Glied aus erhält das sechste nur Muskeln bis zur Gränze zwischen den beiden Abtheilungen. Durch die untere Abtheilung gehen nur jene Muskeln hindurch, welche sich von dem obern Theil des sechsten Gliedes hinab zur Sehna des Krallenstiels hegeben. Wenn man nun noch mit in die Wagschale legt, dass für das sechste Glied des ersten Fusspaars jede Andeutung einer Zweitheilung fehlt, so glaube ich, müssen wir dabei bleiben, zu sagen, die Beine seien sochsgliedrig. Wir können aber daraus ersehen, wie nabe an eine weitre Theilung ein solches Segment beranstreifen kann, wie unnatürlich es ist, auf eine darans hervorgeliende Zahlenverschiedenheit wichtige Eintheilungen zu begränden, und wie leicht es eintreten kann, dass verschiedne Alter und Geschlechter auch in diesem Punkte sich verschieden gestalten.

Der Trochanter ist stets das kirraste Glief, auf ihn folgt in dieser Beziehung meist die Höfe, werkeh nur zuseihn on dem fünften Glief an Lings nicht erreicht wird. Derreibe bat am ersten Fause nies zahnangen, nach hinten gerichtet Hervarregang, welche bei jungen Tieren und in gewissen Stellungen deutlicher erkannt wird. Glief 3, 4 und 5 bilden eine Rethe, in welcher vom ersten ab die Gliefer innurer kirrer werden.

In Affgeneisen ist das scelate Glied das lingues und wird bei den drei enten Beisen zu sansdamsweise, bei den wirste aber regolissing allen vom deiten übertreiße. Der vierte Baus ist ethniser, nameriklist ist zu Fro-chaster mehr gestreckt. Am secharen Glied aller Fäise, besonders aber zur verkristen, an welchen dieses Glied am stärktur sis, bemerkt zum sinn Höhere und ver und historie ein eines Auszehlutz. Eitigt her ein Mones, in welche die Kullen zurückgleigt werden klanen. Der Bicker ist besonders mit Bersten, welche die Fanse überhaupst zienflich regulnknig beließen, namerinistet.

Am sechsten Feungsfied sit mit einem zwengleiringen Stielt <sup>4</sup> das Krillespase und die Mithelsabe <sup>3</sup> behöutgt. Krallen Am Sechste in dies noverbreise Fauspaser in allen Abertrausstaden am krilligiere seinsickelt. Die Hilberleiche har rabliere Streifen und ist am Basele fein gewingert, die Krallen werden inderste deren Stemen des nach der Bereiten der Sechsten der Stemen der sechsten Gefeint, wie an einem sehnenfermigen, für Beuger und Strecksmakhn gebreiten, Fortsatz des Siele in dem Hebbrann der sechsten Gefeint, wie an einem Hebbrann der sechsten Gefeint, wie an einem Hebbrann der sechsten Gefeint, wie an einem Hebbrann aber aber der Stemen der Stem

Taf. L. Fig. L & — 2) Taf. L. Fig. L f. — 3) Unidem k, L<sub>i</sub>(m, n. — 4) Unidem k<sup>2</sup>. — 5) Unidem n<sup>3</sup>. — 6) Taf. L. Fig.XI d and s. — 7) Taf. L. Fig.XI f and g.

Die Mandheile Bilden eines Abschaft für sich, wieder um so mehr vielbet als Nepf bezrichnet warde, weil er dem beträtigt zum Ringe grubbissen erscheit. Wir den sicht der Foll, so wirden war Erkeit sein eit gerapper Enzepe entwickel konen. Weil nher das Gebra weiter zurück liegt, so kann dieser Abschant, der keine speziellen Stimensergen träge, unsampligkt als eigenflicher Kopf betreckelt werden. Die heir eine Verschnettung mit des nertrauler States der eines Fusiensparen, wis wir zie his Troudschinn Satten, nieht einist, so diefen wir diesen Ring, das von Überfriger und Unterdippe, ab eine Dautkaus Organes, diese Spezier ab festen Arie, die Getraferte bestehntung verbense min, zuru ab den mener Hachten oder Laden der Usterlichter angehörend betrachten, webeb zur verblatischinge scholingen und unter einzuder sehn der Verschnetze und. Der se entstiebende Ring webler zieh somm in einem unter Hachten dassit verschnetzen au. Der se entstieben film; webler zieh somm in einem unter Hachten dassit verschnetzen au. Der se entstieben film; webler zieh somm in einem unter Hachten den Staten staten und zu der ziehen der verschnetzen und zu der ziehen der verschnetzen und zu der ziehen der ziehen der ziehen der verschnetzen und zu der ziehen der der ziehen d

Wenn wur den Bieg als die basule Abtheilung der Matillen betreckten, zo ist der sogenaumte Bisser da Netfangerung der errechmusten Lacken anzurachen und in der That lassen sich die beiden Hillen des Bissels die der Mitte ohne Brech aus annahet deinigen, subtreds ist verne wieder fester verkleht sind. Durch die gause Länge aber läst sich in der Mitte des Verklandig als diensers Selle erkennen. Man hielt diese mitteller Linie verflecht fer einen Kaust in der Schatzur.

Dieses Organ, den wir, jedoch ohne die Nandichten oder die Taster unt deren zu begreifen, den Nauem eines Rüssels ksoer, ist zu sich festent Selestubels in dem verzeischene Lebengsbasen von verzeischende Linge, während siese Dimensionen inserhalb der einzelnen nur wenig selwanken. Ich manss die Länge des blossen Rüssels, soweit er frei vorragt, wie folgt:

| beim | erwachsa | en We  | Weibe |       |        | im | Durchschnitt | 0,500 | toni |
|------|----------|--------|-------|-------|--------|----|--------------|-------|------|
|      |          | Má     | nnch  | en    |        |    |              | 0,225 |      |
|      | unreifen | Thiere | mit   | acht  | Füssen | ٠  |              | 0,200 | ,    |
|      |          |        |       | sechs |        | -  |              | 0.100 |      |

Oben misst dann der Mundring noch etwa eben so viel, unten etwas mehr an Länge.

Der füssel ist mutichts um voehen Ende mit feinen Spitzen konstrt, welche ihm bier das Anseben und die Bedeutung unr Felin geben, absie der nicht zu kritigen zicheierin gerichten Hänen der Zichnes erzeischen. Dem Hänen stehen beim erwarkense Wiebel jedermite in vier Reichne, zo dass die Hänen jeder Hälen mit den besuchharten absecheln dere die Quincara Midde. Die ansessen Reich ist im der Kritigipen ersteitschlie erstähligt zier der Belauf erstählig zier der Belauf erstählig zier der Belauf erstählig zier der Belauf erstählig zier der Belauf der Belauf zier der Belauf der Bissel kenfalleiten, kunn über deressen Bend mit den Spitzen verselen. Beim Münscher in das Anselend eine Bissels wesenlichen 
über, Am Bande finden sich auszur der die der vier serbe Häusen Ziehnehn von eur uter eigenfühe Häusen, won auf er better, 
sich aus mit er eigenfühe den sich der Bissels steht. Von ihnen aus lindt jedernal wie eine gerähelt Leiten meh der Münschlien
zu, dass am hier eigenfühelt von mehreren Häusenlichen diesperchen kann, weit den auf futterreite weit absenichend
gezubete, nach ersten gerüchtste, Juhapus entwickung die State von verschein.

Die Rüssel der achtfüsigen ungeschlechtlichen Thiere't reigen am Roude eff bis zwelf ziemlich got entwickelte Zähne und man kenn ziemlich durch die gunze Linge der Untereitle deri Reilen verfolgen. Die allegüngsten seschbeinigen Formene" haben nur zwei Reiben von acht bis neum Zähnen und nur ganz vom lassen alch Spuren der innersten dritten Reihe suffinden.

Wir baben also in der Entwicklung des Thieres mit Annahme der beim Mäuneben vorfündlichen Anpassung für besondere Verrichtung auch eine der Grössenmashme entsprechende Verrollkommung des Rüssels.

Die obere Seite des Rüssels bildet eins glatte fleebe Rinne, in welcher die Mandibeln hin und her geschoben werden, der ganze Rüssel ist vollkommen gerade und in der Ruhe genau nach vorn gerichtet.

t) Taf. I. Fig. 1 d. -- 2) Taf. I. Fig. II. -- 3) Taf. 1. Fig. II o. -- 4) Taf. II. Fig. III. -- 5) Taf. II. Fig. I.

Der Länge des Büssels entspreicht die der eritlich un dem ringformigen Bauchticke eingebeatten Trater, welche siest, wenn sie an dem Bässel angegelt werfend, erkendelten on sie verreichte, dass und de Spatz weitenden hinne zum Verscheiten, des und de Spatz weitenden hinne zum Verscheiten dem dem Spatz weiten der dem seine der Spatz weiten dem dem der inneren Soite etwas konkax und deuterh besendere geeigent, nech Art einer Schalt weiten Bässel weiten des Spatz weiten der dem State dem Bässel weiten der State dem Bässel uns seine verscheiten Schalt weiten Gestellt weiten dem State dem Bässel weiten Schalt dem Gestellt weiten dem State dem

Des merkwingdes Verhalten zeigt das vierts (dierl<sup>2</sup>, indem a., klein und flech, nach rickwiste und unterwise an der ditte angelegt und von einer von einer At hähmen ungehann Griebe an der äuseren an untern Steit diesen ställsammen sufgenommen werben kann. Jedenfalls aber ist en eingelenkt und kann etwa abgebohen werben, senngisch such für diesen Glieb befehat werden mens, dam die Fern under Fratzer weigt ner Anfalhenten von Makalle gerigten ist. Ein aktuer Trockenlatum dringt war in ais ein, er unz jedoch veragsweise von Bedeutung sein für die erhölten Emilerungsvorginge bei der jewinfigen Häustung einem som unfligsbelen Kepperkeite.

Diese Lags des sierten Tasterglundes wird aus dusderch sehwerer verstündlich, dass dasselbe seinem Vorgänger nicht vom soudern unterhalt ausgestelt ist, während wir ähnliche künnerliche letzte Glieder viel grössers serbergejekenden vorna aufützend bei natstlen nicht sellen haben. Urbergings zwischen dienem mit jemen Verhalten, oder eine grössere Sellustständigheit des letzten Gliedes finden wir bei unserer Zecke nube verwandten Formen.

Diese lette Gied (righ Hare und reigt viellech die Punkle, wo deren abgeschilfen worden, es achsia besondern Tastenpfilmangen un diesen, o absoid Zecke mit ihm den Boden unternach, and welchens in dienen Bussel entgrupten will. Die Taster der Mannelen sind kürzer und plumper, die der jungen Thiere achlanker als die der erwachunen Weilschen. Jene tragen attirkere bertetenrige Haute.

Die sterre Dars der Mestlichen hilden die Mindliche, welche nuch hier nicht groß einunder zu wirden hoher. Die eine bestehen zus zur Gloeden. Den Bestalgief sist soch ein quan diest zur sich debengen erkenzen. Ein klimiter sist kreiter und ergt weit in den Körper hinste, dem hir zu Mitte des Rückenschilden. Sie ist wie der zwier nicht stiefenud, sondern auf er untere Sie hier. Avon Schilde erhalt ist ein Mauden, welche ist und dem das gesant Orgen in der Rümme des Rümste vor und zurückschieben können, während in überen Hichrum die Machelin für die Bewegung der Menfellenbeiten Pitzlichen. Der Überfliche deres Instern Abendunkt diegen, oder der Teil des Gestalgiedes der Mandhelt, welcher sich im zurückgezugen Zustande dieses Orgens frü in der Rüsserlinne fügen bleist, int oben deut. Mehren der Abendunkt diegen von der Mandhelt, welcher zu der Abendunkt diegen zu der Abendunkt der gene der Verflichen der der V

Eine Gebenkreibnidung besteht durchsus nicht zwischen diesem vordern und dem hintern Abschnitt der Manfiliunarbasen, sie bilden ein einziges Glied, welches auch, biegsam und elastisch, vortrefflich seine Funktionen erfüllt, bei deuen, wis wir leicht erkansen werden, eine Gliedrung nur störend, die Energie der Bewagung achwächend sein wirde.

Pagenatecher, Miles II.

8

Tof. I. Fig. IV a and Fig. 1 f. — 2) Tof. I. Fig. IV b and c, somic Fig. 1 c and c. — 3) Tof. I. Fig. IV d and Fig. 1 b. — 4) Tof. II.
 Hi b. — 5) Tof. I. Fig. III a, sowie Tof. I. Fig. 1 a and Tof. II. Fig. III a.

An dem in einer einzigen Richtung über in dierer sehr krüftig beweiglichen Hatengieler. <sup>1</sup>der Mandheit lassen sich, an deutlichten allerdings beim ersachnens Welle, zest likken und ein Hatenderde untersteinten. Die Schottende der Hähre sind mich Ausson gewandt. Der obere Hicken \*ist länger, weit schamler mit einem doppelupitzigen Endrahn, dem ein breiterer folgt, mehr georgest zum Einsteam. Der winzer Hähren \*ist kärzer und benier und zugt auszer einigen kännen werden Spritziehn vier deutlich sends härten immer steher werdenst echter Zähne. Er unbaten mit einer haligen Unstempt gestellt den deren Zahn, zo diesem einen festern Häß gehend und sem Auswichen meh länten und zur Seite hinderen, diese gesonderte Beweiglickeit im der Richtung der Schacheis erfünkten. Untalität wird die Richtunsten und der Spitze der Hakes von einer Mentena", webekt vorn in einer Weiss kommilanlich erschnitt wie die Mittelkane der Caprimulginze, und aus welcher die Richtung der der Beweigen genet der Stehe berurteten.

Au des Zähren der Manddeahrlaken und in geringerm Grode an den Haken des Rüssels benorken wir hier oder da centrals Hohrizume, welche die Entstehungsweise jener Gebilde nachweisen und welche zuweilen zu trocknen Exemplaren im Zusammenlung mit der hohlen Achse des genzen Gliedes geseben werden.

Einen Sungapporat hiden die so gebauten äussern Mundwerkzeuge nicht, wir werden demelben erst im Eingauge der Verlauungskausis, in der wahren Mundhöhle fuulen. Jenn Theile dienen nur zum Verletzen und Anhaften. Es geschieht dieser Vergang auf folgende Weise.

Wilm die Thiere budseuse, und es greichrich das, wie wie grusten haben, in alten Zuntschen duss Bescherrele, zu seweine end du Mendigen gestreckt und deutscher gleitst. Vermit erfolisse dans zusächengen werden, so betrumt der Rüssel nach oders Russen, seine Biekes erreitver ebestfulls über allt und er kam zurückgregen werden. Beiste man jedoch plätzfich und heltig mat Liebe Ar Birriere, zo erseit networder das gazur werdere Sagnent in und beilig mat Liebe Arbiteres, bereit werden der sagner der werder kein in Verlindung mit dem Schäde und einem Theis der Bundschere, oder er zeitst weiglieten sie under die sadere Mandelle und siehen Theis der Bundschere wer.

<sup>()</sup> Taf. 1. Fig. III b. - 2) Taf. I. Fig. III d. - 3) Taf. I. Fig. III. c. - 4) Taf. I. Fig. III. g.

#### Der Verdauungskanal.

In dem die Mundheile tragenden Rings liegt der Anfang des Verdunungskansle, die Mundhöble. Vor derselben ist der Grund der Rinns des Rüssels durch ein fein nøderissigen Anschen ungezeichnet<sup>1</sup>, wie sich des auch und Woden das Mundraums selbat wederhold; wenn veileicht für Geschmacksennfindung mehr reeinnete Stellen vermuthen därfte.

Zar Mandhölde tillpt sich vom Rüssel sowie von des Seiten and dem überragenden Rande ber nie eine Chilishung gleckenffrung ein und konstituit von bei konnensumd einen sin freise Rande und durch einige Leitsien ner Precke und auf dem Boden verstirkten Stugapparates, zum densem binterm Ende die mit achienem Epithel ausgelkeidete weiche Spriesrobber berveregelst.

Bestis und links vom Einspage der Mundholde öffenen nich die Speciatefange. Das Offenkleisen über Nindungen wird durch besonder Bahneu gesichers\*. Die Nundholde ist mit von der Speisserichen her kommenden Nerverd versaget. Da die Mundholde mit hiere vorderen Geffunge, wenn meht mit unter die Haut des Wodaulieren, doch jefenfalls hart und dieselbe nie legen kommt, so kann derselbe durch Compression und Expansion vertrefflich das Blüt in den auchfalgenden Verdauunge-apparen hinningsmen, wobei sie derzich Wankshafter des Bungen einzelnität werben mag.

Die Speiseröhre tritt durch das Gehirn bindurch und lässt sieh soch hinter demselben noch eine Strecke weit verfolgen, beständig zienlich gleich weit, mit einer Tunies propria und einer einfachen Schicht von Epithelialzellen susgerüstet, ohne dass eine besouder Chitialunge abs intima deutlich wirde.

Aft in Sprinselber Infag ein ziemlich weiter Maguente<sup>1</sup>, welcher mich von dem von ihm sustraktsbestem Illindiatebundund unterscheinisch, dass er mit Infolsense Egistlich, ollei mit Leiberzellen sleichteit in Derrebte seitig and hinten anbeisen, so dass er abs unter die Decken zu liegen kommt und der bei den nicht mit Blag grilliten Thieren at sie in bellerer Fleck daret, die Haut unt erhebt nich salatien Haud des Schäfter erhaum werden kam, welcher beim erscheine Welchen dafür weit georg anch haiten zug. Dem erscheinen Manne fand ein answerlich diesen erzeitzie Flei des Verbaumgauperates weit anch hunte greitet und die perpletrierbere Bladselde verhältsundsag greiger erstreicht.

Der Blindrime sind haufg kostig angeschwoßen <sup>18</sup> und verzuchen wehl dedurch eine Muskubbitigkeit über Wieden, für welche sich beschumst Element eine funflichen liesen. Zusätelnt weben der ihre Wend, auch zu sanne von einer zu einiglichen Kernen sehr richem bindegeweisigen Haus gehödet; damn felgen die als bekrabtlichten Organ zu deutenden Schriftenzellen, welche nehen gessene Kreme sinne amber oder weniger mit Medicities vermischen filmingen, gefühlichen bis bristanlichen,

retigen labil reign. Als halts dieser Bildste finiets mas dam mehr oder weigen gewicht en Bild der Wohrtstern mit andereichen mehr gelichten oder entfichete oder entfichete oder entfichete oder entfichet oder entfichte oder bildster in der die de

De um die Hust dieser Zecke sehlst bei jusgen Thieren unr eine hieserstütliche, bei Bleem Welchen eine ornspiebethe Frikungs hie, nomme bei dem Berscheisteine der Verbeiunsgehandi, der anden seinen Füllungsgeben dan sich er Beilungsgeben dan sich er Beilungsgeben dan sich er Beilungsgeben den sich er bei geschlichtigteiste des Inhalts zellst eine sehr verschiefene Farbe zeigt, das Grummtsmetten auch sehr verschieden ausfallen können, wie den in der Tate fer Bal sich.

An den Magen mit seinen Säcken schliesst sich sofort die Kloake? an, wenn wir dem letzten Theile des Darmkannla, well hier die Harugefüsse in ihn einnutuden, diesen Namen geben wollen.

Wenn die Zecken in getem Nahrengsstrutunde sind, so enthild die Klaske eine bedortunde Menge von Harrhoubermetten und wird durchen als versiere Preke von dere und unten derecht der Haut hünderhe kerntlich. Desse Koakermente beleich enterlene gild Gestalt von, zweichen konstruktion er eine eine Koakermente beleich werden die Gestalt von, zweichen konstruktion der der untender gewechten Kagelte. Erwärmte man zu eher mit versat Wasser und einer unserziehenden Menge Statisiere und Hiera dann abdauten, so vermandelte als eine Trieft in die bekannte ter Formen von Harssiaere, harmstem Natron und harmstauren Ammoniak<sup>3</sup>. Man komste manchund recht gut selen, we graße an die Stelle einer lagfigen Formen wirt aus. Ausserbeien entstunden lange primatische Krystalle m Büschelt, wielleicht phospherszera Ammoniakungenia.

Die Kiede ist von Mayn durch ein leider Einchntimung getennt, an nebeter Stellt nicht seben besone Kollmanser gelunden verlen. Urzeinglich ein der Pern der Kinder linglich, in kunn der in der Andeldaung süllsommer swihring erzelnisten, zu dem sie gesinermansere zwie Bündsicke unds hinten urchen dem Alterschlätz erkennen linkt. Die Dimensioner selbenstalen aber. Die einem erzeilnenen, nicht mit Blut gefüllen Weibe mans in an der werkente Niche (3,33 mm., mit zu mm. Länge, einem vollgeschen dagegen fünd ich auf 1,5 mm. Beris 3,5 mm. Länge mit dem kegleffunge Gentalt. Die Notinge der in ihr enkalatiene Hernkonktennen betreig dann wahl beinabe ein kehlkwillimeter und die einzelnen Koppla weren aber gene. Die Klade ist wird der ganze Darm von Treisben umpommer.

Den Abschluss des Verdauungskands blödet der After<sup>1</sup>, welcher van einem Chitarings ungeben und von zwei mit Bestein bestetzus kluppen zu der Buckseide des Türeris in einigung, je zuch dem Zutande des Türers versteindens. An stande von Hinterende liegt. Der Ring erscheint wegen seines solleren Baus brünnlich; Lebufs der Orfflung werden der Kluppen vergefreiligt und welchen auch hinten uns einner, sehrend sie von von den füppestänlischen Bane dierzegt serbert. Zeiseben des Kluppen erscheinen wielt seites die Harskonkretionen. Schon bei Zecken mit drei Funquaren find ich den Demaksand mit Blitt angefüllt.

wie er zu erwarten steht, diffundiren bei Anfüllung des Darmes die Phenigheiren derde Arestu Histor hiederch und geben, der Farbeid mittechnerel, diest erfelte dem gazumt Kroper, esthat den Historen in blertuden Annateur, ein Vergang, der manchand erst nuch dem Tode im makrockspirischen Pröprarte entstitt. Wir finden so ammerfach bei siehr vollgesognen bei der dem anderen der Darmigheit mentennt selvering und were man ein ein starten Afhold beschuten soch nicht erst. Einfates sitze Wicksbern präpereren mill, so vermag man menden von bein innern Organes ger zeicht zu erkennen. Von der lätzt unschlotens gelegen wir all, so vermag dam zuweichen von den innern Organes ger zeicht zu erkennen. Von der lätzt unschlotens gelegen dem Massen von dem der Verkelburgen der der Markelburgen den der Leitschalde (dag gemeiner genglosieg, gernafrech Bildstapperchen entleteten, seiche unschand, ohne Bereugen geisserer Thote, der Leitschalden, der Erkerne genßosieg, erzufrate Bildstapperchen entleteten, seiche unschand, ohne Bereugen geisserer Thote,

t) Taf. H. Fig. V. - s) Taf. t. Fig. VII m, Taf. II. Fig. t f and Fig. III.

<sup>3)</sup> So eiwn eine Mischung der Formen der Figuren 2, 4 und 5 von Taf. IV des Allas der physiol. Chemie c. Fissår ed. 1853.

<sup>4)</sup> Tel. t. Fig. t s and Fig. VII n; Tel. II. Fig. XIII.

vielleicht durch die Thätigkeit der Hautmuskulatur, vielleicht durch die Contraktionen des Darms mit erschüttert, ziemlich rhythmisch bis in die Beine ihssingetrieben werden, ohne dass ihnen bestimmte Wege vorgezeichnet sind. Der Verdauungskamal hat zwei Ahlbinge, welchs Speichtel und Harm herriten.

### Die Speichel- oder Giftdrusen.

Biese Briten sied bei den Zecken in einem mittehen Paure entwickel aber hei den ersechanen Thieren von euter kabanaten Grünz. Sie fingen auf leinder Stein den vorherts Anteinite seit Benaghe, wie habe den Geführe gebingened und bie 10 den Sigmonphiten zurüchreichend. Sie verhinden sich innig mit den Trucheen, derken die werdern Magendeinheikele, verzeifungen sich haten mit dem Mahpighierhen Gefähren, und sind seit dem Weite nicht leicht in herr Tsofisit erei dertreite, "Blien aber und den Kengels werdenes sofert und. Gelingt die Danzeifung im Zammunnlang, so wiele nan, "dass sie traubenung an einem sich wielch verästenden und unt einem Sprafflen gestättet Anuführungsaggi befontigs sind auf zur zu, dass zurset einem Berens seitlich of den Stümmen naufaten, untehne aber die Auten sieh in kiene Zereige aufflenen, deren jeder terminal eine Beren triegt, so dass damr vollkommen das Anderes einer ereck erleicher Traube zur Studie kommen.

Bei des ungeschlechtlichen Individen mit vier Fussparen hat die Drüte eins greingen. Zahl aber der grossere Beren, ist unst aber von geleichen Basie, bei dessen mit der Fussparens hat ist sie men Wahles sonfenden, will sie mer uns einigen werigen grossen Berene besleht und im Ausführungsgang des Chitierohn ner 0,005 mm. misst und der Spiralfoden kunn ungedeutst in

Die einzben Detroutierven besitzes eine erste Fern und bei den erschware Thieren eine Liege ha über 0.1 mm.
En fless nach des zu de bedeutet Mitsere, wich und gestünnt den Silmmen, die klusten sieher des terme Zerijden unfnitzen, andes man seben derum erkent, den lange Zeit hielerde eine Vernerstevellung deses Organs stattlinden möge, erst gesprechted der Gestermanten des Körgere. Die gesterre Unterschung gebeit des Allemmen zu beställigen. Nur selber zeigen eine diese Beren als einfichet geses Zellen mit nichtigen klusten Errenz, meist sind sie in der Vernerberung begriffen. Nur selber entlichte mehren Korn der bereits untertree Zellen, dem Estsichtigen die Nurd der Mattererle immer mehr ausdelunt, dann unregelmäsig ihre und da vordräg, ist die inte Zelle zu einer diemes Hilbs der relutationig gewerdene Techterstellen, der geworden int. Hand in film gleich dem die Versenseischung des Ausdärnbers und sierer Glüssungleichtige. Die Entsichting der jungen Speichteltelle fündet gewissermassen in der Wand des Hollenmas Statt, werder in der Matterzeitell.

Die Funktion der Speichelzellen besteht in der Umwandlung des Inhalts in fein molekufäre Nasse und vermuthlich gleichzeitig in Ausscheidung einer Flüssigkeit durch die Zellwand in die Höhlung des Ausführungsganges. So enthalten manch-

Tad. I. Fig. VII d. — 2) Tad. I. Fig. VII e. — 3) Tad. II. Fig. II s. — 4) Tad. II. Fig. II b. — 5) Tad. I. Fig. VI e. — 6) Tad. I.
 Fig. VI e. — 7) Tad. I. Fig. VI b.

mal einzelne aufgetriebene Zellen nur einen feinkörnigen luhalt, während Alles übrige zu Grande ging<sup>1</sup>. Zuwetlen finden sich auch im Gange sellut von jenen feinen Molekülen, herrührend aus Zellen, deren Wandung zerriss.

Diese Britisen und diese Ginge haben eine vollkommen Anslegte mit dem sweinen Driesesparse des Trondsfelum Anbestrum. Einzelne Gruppen ihrer Zellen entsprechen den einstehen Abbeilungen der ordene rödischen Driesen, die sich bei dieser Art in verscheinder Zehl funden. Die Lage und die forblaurende Entwicklung ist ebeställt für beisel dieselle, aur ist bei den Zeckes das Organ von niedeliger und forblas. Es gewinnen dedurch der Verstullungen, welche ich damuds sufstellte, aus land anslände, wem Trandsfilme eine Geffries lande, den de seinte ein.

And für Irrobe konnen wir beite bestimmte Entscheidung verlagen, ab direc Drüce mitter als Sprichet- oder unter als Gilbries un berichten ein, we halt bindarbeiten derer Gelterscheid überhausp kate kaufert im Dass das Sachert dieser Drusse in die genachte Wande einflieset und dort einen Beit herverenft, der wie bes zo vielen anderen fallsiches Verletzunge unter der geringen Grünste der Verstehungs diest entsprechende Ubertungen ferbeitsteht, für ableiten. Dem Konnen wir über nicht beigene, dass jewe Alcondrung um nicht durch ihre Beimischung bei der Vershaung des genouwen Baten mit beließe klüsse.

# Die Harnorgane.

Wit holen schon erfaltern, dass der Hara sich in der Riode augesammelt findet. Deralle wird gehöldet in zwei sich ver

die Verladeren, die halbe erdenden leugen, estudente Schäderen, "seiche von der Nindung zu sichen Magen und Riode an 
geschläugelt nuch vorn arden und dert so innig mit den Speicheldrisen verlanden sind, dass sie nur achwer im ganzen Ver
halte indirt werden könene.

Diese Hungefürse bestiere eine finite Umbidungshaut und ein Spielet mit Meinen Aerens; ist siel von Trackens unspeaner, einhäber, wenn der Vertreite dem und von gesten gebliche Konkreumen, wenn das Türne der Bilt getranken hat, deren eine getierer Menge, welche dem nur der Geffener in die Klocke gebragt und von das von Zeit zu Zeit enderen sind, bet, deren eine getieren Menge, welche dem nur der Geffener in die Klocke gebragt und von das von Zeit zu Zeit enderen sind. Seit uns zweischungen, dass stete abszehe Anfallung der Klocke der Gefinze teinen Heure neuthären, wei die dem Angepflick in Felge des Sollstandes der Verbaumen keine neuenausvertie Menge gebildet wird. Die Mureichtenktien wer selnen mittelnt eines Stütlichens eine Hungefässen zu erreitund.

Bei einem geschlechtsbesse niedersem Thiere mit vier Fawsparen masse en Harupfühs nur 1 mm. Läng und 

0.028 mm. Breite und entlicht nur etw. vorsige Harusharbernset und 0.028 mm. in 50.000 mm. Burcharenset. Dei einem 
frei sehektraussten Weisbern massen nie dann 1.8 mm. au Läng und 0.038—0.08 mm. Breite, bei einem vollgesungen 

freis sehegten oder durch die sieste Feisben auf erstenne falst is berungiete 20 mm. jung und in 0.29 mm. heett, stiellech 

knotig annberdellend, mit beinen Mehdellen von Hernseltzen und einigen Harusharchapela vollgepfrepft. Degregen weren die 

Steiteinsonstelle her der undestlich.

Nuclaweisbar sind die Harngesasse auch in den jüngsten Thieren, ebenso wenig sehlen sie den Männchen. Man kann sie und ihren Inhalt an in Spiritus bewahrten und selbst an getrockneten Exemplaren leicht aussinden.

# Die Athmungsorgane.

Während die jüngste Entwicklungsstufe unseres Thirres bewonderer Athnungsergune vollständig ermangelt, linden wir bei den aphtern ein sehr entwicklete Trackensystem, welches seinen Ursprung in zwei hinter dem letzten Fusspaar an den Senten des Körpers einem unterhalb gelegnen Luftlichern findet.

1) Tof. I. Fig. VI d. - 2) Tof. I. Fig. VII g. - 3) Tof. I. Fig. VIII.

Es legra dues Siageans 'van ieur, einer fachen etwa lingfalt muche Salate hindelen, Philite unspiese, deren läuset nicht der der Ungsang erlehen. Dues Plattils 'tat nie seit erhande Zuchtung, Den Stall untwelfels hiehts abgestampfte Rechtecke, wihrend den Boden kleine von erhaltens Panktehen ungebene perigliazende rundliche Grübchen zustütlen. Durch beitrausge finden klein eind istatt. Wenn wie uns der Frage vorlegen, von welcher Bedwing der benoster Ban der Sigment seit, zo derings sich der Gedante und, dass dereich hier Eurichtung der Verschlauf der Halbfung aber vin Entiligte Beurtzung errebwert werde. Es mit auf der ganzen Falte un ein Trachendlungstamma' und der mündet ziemlich im Gentrum unt einer durch den verschlass vorser Klapper spättlening errebennichen Offung (\*).

Dieser Staum ast kerz und verkatelt seh nach allen Seiten his, hei das jüngern Thieren mit einer geringern, hei den Hern unt einer geschern Annahlt von Aerten. Urber den Aufträungsage den Gestellschapperat, sinnhalte oder weislich, fünket eine Querrechnisching starber Trederslätes mitz, von veleber aus dem kriftige Tresbere uns die Scheide und die Eiteiter erber der entsperchenla Organe des Manchens gelen, aller Trelber eine mit Seiteller gelntswert, auf wahle aussetden Zeitige nich vom enterselle. Se finden sich auch hinter dem Gebern und auf diesem vom Trechen ieher reichfielt versergete Organe Querrechnischen.

Das Matter der Sigmesphite ist bei den nurellen Thieren grede to, sie bei den allen, aber etwas gescher und man deshabb bezoer zehen, wie der Pflitchen um Brade durch feine un der Peripherie sich erweiterneht knalleben geschieden sind, und was die zumdichen dauselten Greches was je zehn bei eff belen gehörlen mit deutsche Zesiedeurfennen absorbeitendere Punkten unserfül nich. Die sparameren Huspstätieme geben bei innen fast alle nach vorne, weil die ein zahlreichen Laffrichtensystem bediefinden derschefelstoppen im Historieper zuch fehre.

Während die Stogensplatte erwachener Weicheiten und Münerken etwo 0,78 mm. Ing ist, hat sie bei den jüngeren richten nicht nicht auch die Hills Deruchener. Entsprechend sehnschalt nach de Statte den Ettspatanum und under Anste der Trecheru. Wenn die Trachesläste beim erwachenen Weilschen zuersi den Stumm verbassen, hobe ich sie his zo 0,036 mm. gemessen, afginigen, selchen als de feiner einsteren, weilen in ein leichtem Bagen verballen, oder zu das Gebirn gelaupen, laben eren 0,018 mm. Derechmenser; die hirten Verenspingen entsprecept in der Regel gleichseitig und erun den underen, balen lange dielt die einstade finst parallel, voran, zentrarens sielt dann und werden derech Verschwinden der Chönnelicht bei etwa (0,000 mm. miedlicht. Der Spinifilden verechwinden stehen in dei allerden Zeitschen.)

Die Tracheen begeben sich auch zu die weicht Haut und liegen zo dem Chitinskelet vielfach nabe an, sie bilden überhaupt ein Gerüst, welchen deu ganzen Körper durchsetzt und die verschiedare einander nabe liegenden Organe unter einander verbindet. Her weiche chitingene Haut ist zu den in starker Eutwicklung begriffsen Organne sehr deutlich.

### Das Nervensystem.

Das Centralorgan des Nervaussstems wird durch ein farblosea, vorn gerundetes, hinten abgrechnistenes Gebirm gebaldet.

Dasselbe ist selbat bei den jüngstan Thieren frei zu legen und kann erwachsnen Weisbene, bei denen es 0,39 mm, und unter mänigem Druck 0,12 mm, an Linge und Breite mistet, im Zussumenbange mit den Nerren dargestglit werden.

i) Taf. I. Fig. I q wod Taf. U. Fig. III c. — 2) Taf. I Fig. IX b. — 3) Taf. I. Fig. IX d. — 4) Taf. I. Fig. IX c. — 5) Taf. II. Fig. IX. — 6) Taf. I. Fig. IX. — 6) Taf. I. Fig. XII f and Taf. II. Fig. XIX.

Trotz dieser nicht unbetrichtlichen Durchmesser gewährt es kennen so guten Anblick des Baues eines Milbenbirns als das des Trombidium, und in der That ist auch seine Masse geringer, weil es weniger hoch ist.

Das Gebirn ist farblos; es ist von einer Kspael umhöllt, welche eine ähnliche Streifenlählung zeigt wie bei Trombidium. Die Gebirnzellen sind zwar sark lichtbrechend, alser dire schwache Zellwand macht die Contouren oden sehr blass, sie messen etwa 0,01 mm., and haben Kerne von 0,003 mm. Durchnessez. Zwischen ihnen liegt viel modebalier Sand

Ans dem Gebin tréen judereits ell Nevespauer aus. Zanichet entrudeit die obere Commisser poleroits duri femere zu den Manderberkragen<sup>2</sup>, das heist in Mandellend, des Natilitations und des préclubelleurs, du de refisier zeischen dever und unterer Gommisser kommi der Vere für das erste Fauspar, und denne für die der inndern eine mitter Gommisser kommi der Verer für das erste Fauspar, und denne für die der in nehrer eine mitter Gommisser kommisser komperent und der sich eine stehe das die Körgereiten, während der andere in die Beine verfolgt werden kann. Beine Einritt in der Trechanter mass ich bei einem Körgereiten, während der andere mass ich bei einem Annachen der Neverstein durch die Verwere geldent, von wiedem der zest und zewis om die bei einunder ansetzen, dass sur fort je für von einem Stumm entspruppsal betrachtet.

Mendelle körgereiten, Verwer zulem auch hätten, missen abs dem Bernskannt das Gescheldstünssant Verwerkelts dereiten. Der scheldeltstünssatt Verwerkeltskonen. Der Gescheldstünssatt Verwerkeltskonen. Der Gescheldstünssatt Verwerkeltskonen. Der Gescheldstünssatt Verwerkeltskonen.

Wenn wir bebraken, dass die beden inseern der hintern Vereen nehet unten liegen, so kinner wir ein ganz gui jewe gehich stellen, welden is Armen dem Germannen von Frankriken verschen besten wir der betreite Verschlien aber und die betrieter Verschlien aber und die betrieter Verschlien aber und ein der eigentheimlichen Ternannig der Filies in zwei voelere und zwei hintere Parre begründet erschten. Es sind dann der Neren der Zeelen dem der Troubsidium vollsammen anlag, nur dass vun der für das Ange felds. Dem Urzernen der entster Filiarierer entsprechend fünden vor auch bei Leelen, dass das erset Filiarierer entsprechen dienden vor auch bei Leelen, dass das erset Filiarierer entsprechen dienden vor auch bei Leelen, dass das erset Filiarierer entsprechen dienden vor den siche steht vorgetreckt untersucht es such allen Seiten hin, durch seine grösern Haltlappen vor den andere gegiegen, das la trought Erkannie nebet zu erfelsson.

von Auge ist in der That bei Izoder reinses Steine Spar vorhanden. Wenn men diegegen in odebter eigenflämiliet geriedunden Steller, wie wie sie des Herstellung der Mandholds beneum beraute, besetzige Stellen des Empliching erkeinnen will, so muss man hier noch der Mandelung gedenden, an wichdem die chere Dreke in dreit Verürfungen, deren mittlere konisch, die beiden anderen out, eine grosse Zahl rundflich poligensier Grüßelchen zogte. Steller Verürfungen schenze Auf den in selnen der licht habe soch hier zu Dieme Nerweisste dem 0.01 kin mit Diete grünfund, arken Verstengungen ich in Ondo sam. Durchmenster verfügen konste. Sie zeigen ein fem punktierts und gestrettles Ausselten, aber den den bei ein in haben nicht geschen. Auch in den Geschelchrisse und und der Geschelchrissespacegen finden um der Veren mit Leichtigsteit wieder.

Jene Lebenszähigkeit einzelner Theile, welche ich bei Trombidium angeführt habe, fand ich bei den Zecken nicht.

# Die Geschlechtsorgane.

De Mondong der Gestliechtsorgene wird bei beidan Gestliechtern durch eine (werspatie gebildet, seechen an der Bunkseite vor der Mitte des Lerbeit juge. Entsprechend der jedenanligen Constitution der Decken am dieser Stelle sind die Händer dergibten beim Männechen solder als beim Weischen. Während die Münsburg der Solviek des letztern ein Quer-Outbliekt von etwo 3.0 mm. Briet, z. wurt eingefiend wo einem fastern Hände der der dech als wiest Oolfmang sich directliebed, im

<sup>1)</sup> Taf. H. Fig. XIX a und c. - 2) Taf. H. Fig. XIX b. - 3) Taf. H. Fig. XIX c. - 4) Taf. H. Fig. XIX d.

welcher man die Längsfalten der Scheide erblicht, ist dieselbs bei jenem ein sehr enger Spalt, dessen Bänder dicht an einander anliegen, der aber auch querüber eine Aussehnung von ungefähr 0,16 mm. hat.

Die Principies, onds selsten die innern Geschlechstabelle aufgebast und, sind für Wells und Mann durchaus auslig und deburds bat die Gesamstern erhollte Letus aufer Antelliekes. Jedeunal linden wir parsige schlendefernige Organe Ferining der Geschlechtsprodukte, parsige Knalls zu deren Urberführung in einen gemeinzumen Anthewahrungeraum und einen unsamen Gang zum endliche Anställerung. Wir wollen geneuer zumer den weilliche Han beltreichliche Han betrachtliche Han betrachtlichen Han betrachtliche Han betrachtli

seg. 16 felg aus ein gewunder, vernegter, nicht selten in den untern Abenitalt hinningsdränger Troil der Geschlecktungen und sein diesen die Pereitung, wie bei wir des ingestlichte Seinde deuten mitten, die aber, weil se hin einstellest Anlangspehilde der Art beitet, gleichteitig als Sumantache dirut!. An der verangen Stelle ist die Geitate resisten zum ersten Abenitalt durch die Einstisteng verier Leinen zuschen Geschlechte, deren trößes Schreit in vielen Fällen hier als ein schliensverder Pfergf\* in den Kanal ergessen gefunden wird. Durch die den ausgeführte Hierindrigung ienes vereingen Tarbi in der Scheinbersträfen äntelet klieit des Bild, als wenn dessen ergeschleinsches Allenfalle Schreiten Abenitalt der Schreite aussen alleige ern darch Zuben und Drickes wird der Zesammenlung Har. Weit is der Bigel die Wecklein weinigsten einm die Begitnung ausgefährt lieben, wenn ist in unzer Hinde gebingen, der Schreiten weinig der der Abenitalten gestigen sein der der schreiten Schreiten weinig der der der Abenitan dies Dentalten und sein der der Abenitalten Biesel der der Abenitalten der der Abenitalten der der Abenitalten der der Abenitate der Abenitalten der der Abenitate der der Abenitate der der Abenitate der der Abenitate der Abenitate der Abenitate der der Abenitate der der Abenitate der der Abenitate der der Abe

Während der untere Theil der Geschlechtswege nach oben steigt, wandet zich der obere Abschuitt der Schinde gruds hinter dem Gebirn, rechtwinklig umbiegend, direkt nach binten und liegt in der Richtung zum After hin unter dem Verdauungsauspart als ein oft sehr ausgedenluter, länglicher Sack zunstelnt unter den Bauschecker, der

In diese samentachemetige Ungestaltung der oderen Scheidenhälte zug im dritter Andendie der Geschlechtung ein siert besieders zu Serieminskaltur umgeher Popilier himst, auf deren Spitze on Felhen umgeben der Odfmag steht, während der Körper Hinten durcht Trechten innig mit der Scheide verbenden ist. Anch in diesen Rum, weber all Urzus zu durets id, deing das Sperma in und kann anch die his zur Geffensichkeit zuselben, in, so gere füger Trettunger Zeit such der Begränge hapspäcklich die Samenfilden. Es war hamptäcklich das der Gened, weiselb wir zust seiner Verwendung als Samentache für den verderrechten Ankachte den Bertief verliche Getällerte.

we der Gabematter entspragt auf jeder Seite im dinner Oursindshaub, der bei frei behenden Weisbeten in sennen Beginn Sammeliken entstilt, werberin giehntlass gind Zellen sungspleicht ist, tittige ab Stecheke zursicklicht und mit Utersa und Schrieb imnig durch die Auter sewier grossen der Schrieb und die folgender Abschäußte begleitenden Trechens verbaumde sies geit! Die Oursindstahen neuem und zeit zeit, 0.012 m.m. als habes lieben, soweieren stader dem lieben Endes sehrste fehren. Vom Grand das Etrum aus setzt sich eine un linglichten Kernen reiche bestegeweitege Unbildinge auf der Anfang der Oursin der Hei, dass sätzligt fehren, den den der Schrieben der Schrieben der Schrieben der der Schrieben der Schri

10

Zuweilen findet sich um den untern Theil der Scheide ein sparsamer Fettkörper aus vielkernigen fettglänzenden Zellen bestebend.

Die Verginge bei der Begeitung seheinen mas om sein, dass der vom lange- und querfulige Chiinhant, welche in wirker Verkindung mit dem Hantsbett sieht, sospektiebte vor Schreisersorder für diese und der Maniche der Manuchen aufminntt. Indem dann des mehrenere Manuchen des vordern Rand mit seinen scharf nuch annte pringern Verderfüele und wen dreckt und den gesens Schreisenund anzicht, nübert sich, wie des eine Annessung unf den Beste ergebt, seine Geschicktungsten Untimmen der werblichen und das sungefenders Sperms kunn begrene sterfensers. Dauert sicht sich der verenge Thail der Schreise weisert zusammen, dreigt dem Samen weiter vor und wird durch das entleteste Sakret der Ischen Schriebenbeisen Sechlessen.

Were non das Weichens bei reichheter Volterung jose gewollige Anadelung des Köperse erreicht, so ontsiechen sich ist Dernen und der Eusens weiter mit wir diehen unte einiger Zeit des Bild sicht unswessellne beveilnder. Das Sprams ist nümelich mus grottens Titul von der under anzeigebeitste Gebrauntter aufgesommen worden und die Schrick ist beimbet betre. Die Ornickelichnisch weit behan ein die der Auf ungestübet, dass wei in niese deutlitz seit Albanistis unserzeichelen Saimen. Zunächs sehn unt zu den Unter der unter der Volkeringen der Volkering der aufgestüngen des Volkerings des Volkerings der Volkerings der aufgestüngen der Volkering volkering der volkering volkering volkering volkering der volkeringen volkering der volkeringen volkering volkering volkering volkering volkering volkering volkering volkering volkering volkeringen volkering volk

Be Huspterrechiercheist neigt aber die Kanisklung der Orazinkeldusche. Dieselben nied zum Theil den Uberkanden aus Speichdeisen nach gekomten und mittere und von diesen abgesten und unterselneiden verein, was aber speiche Reisen der Reisenventz jener und der Spierfoldens in den Arofffrungsglagen derer keine Schwierigkeiten lat. Sis sind überigens such nicht trauße wie die Speicheldeisen aber heiter, belter und dierze als die Maglinierben Geffüser.

Zauchst zelen nir den Grund den Utreus in zwo i Herner übergelen, auf weckte sich eine indergeweige Bille frest stud welche zwe eralle und Studienden vollgeforgeln die "Desse zeben sie gebenführigt sich vorm"), besitzen eine Propisi und ein Epithel und laben bei einer Linge von Aum. Dei innern Birrer von nur 6,75 mm. Gesammtlinge) eine wecht antiele Breite von his in 6,35 mm. im phatyschrickter Zantanie. Nur verlieren sie die von Utreus mitgebrachte Unbildungsnutz, vereigen sich his unter 0,41 mm. und vereigeren unter philiteiter Zantsverlung auf 0,56 mm., die sich hold auf
t mm. stegert, den Charakter der Eriteire in den regenülcher Osterie". Er sollens sich der Eriteire und 0,75–0,11 mm.
forstan und mit Zelen und sungefrühre deben alle Robert v., den sam nacht ein Turka proprin netten der ekunst und das Anselens ein durchaus verändertes wird. In den Zellen messet die Kenthlätelen bis 0,33 mm. und erzelnense flass wie hoste Pere Stellen in das felinksiege Zelfnisht, die Kentheleck balte 0,04 –0,05 mm. Den Ort mm. Directeiren

En solches Orazium mistat etsa 6 mm. en Linge und läsft nachen dem Edeiter in entgegengestetter Richtung, sho wieder mich hindern. Die beluben Orazium mistern sich mit den Binden Enden einmoder und sind durch Trachtens varben, aber nicht warkfalt, mit einmeder zu einem unpauren Organ verschundern, wis ich ein solches Verhalten hinder niemals bei Milten gefunden habe, veempleich die Sonderung nicht selben Wilden mich Ein jeierer Ekrenche enthalt etwa 1000 Ekrench

Am Edrier Itsas zich der kegleitunde Nerr get erkennen. Es its natürich, dass eine so betriebtliche Edruicklung, wir wir sein in der Geschlichtungsgamen der Weichelens vor sein geben seben, mit einer entsperchennen Amstildung der Ladtnahrensystems dieser Thails verbanden sein muss und in der Tlast findet man die waichs, chlitisogene Membran zu den Traebben hier besoeder olich und deutlich.

Leider labe ich oicht Gelegenbrit gehabt, die weitere Entwicklung und die Ablage der Eier zu beobachten und muss für letztere auf die Beobachtungen älter Autoren, namentlich auch die an der Nigun gemachten, sowie suf meine Nittliedungen bei Leodes Incertex verweisen.

<sup>4)</sup> Tof U. Fig. IX - T; Tof. II. Fig. XI b. - 3) Tof. II. Fig. X and Fig. XI a.

Die mannlichen Geschlechtstheile haben genau die Lage und ungefähr das Ansehen der weiblichen, ohne jadoch die Ausslehnung zu erlangen, wolche diese besitzen, wenn die Eizellen zu wachsen beginnen. Wir unterscheiden an ihnen als pagrige Gebilde Hoden und Vasa descrentia!, dann solgt ein gemeinsamer Raum zur

Aufnahme des Samens, eine Sameublase?. Diese zeigt verschiedene blindsackähnliche Vortreibungen, aber wirkliche Anbangsdrusen babe ich an ihr nicht entdecken können. Ihre Gegenwart ist auch an sich nicht wahrscheinlich, da wir in den weiblichen Geschlechtstheilen das Sperma unvermischt vorfanden und dasselbe die Belebung, welche büufig durch derartige Beimischungen erreicht wird, nicht zeigte,

Den letzten Theil der männlichen Geschlechtswege bildet dann ein Ausführungsgang 3, der mit der Geschlechtsspelte 6 im Zusammenhang steht und wie die Samenblase von Samenfäden ausgedehnt gefunden wurde.

An der Geschlechtsspalte des Männchens schlägt sich die Chitinhaut ein , bildet zunächst einen hellen nachgiebigen Saum von geringer Dicke und wird dann durch einen in der hintern Wand liegenden Bügel? verstärkt. An diesem unterscheiden wir den Bogen, zwei seitliche Hörner und eine mehr soitze Verlängerung in der Mitte. An diesen Bügel gehen von der Ruckenplatte aus Muskeln; dieselben können den Bigel ganz aufrichten und nach hinten und vorne ziehen und so die Goschlechtsspalte öffnen und schliessen. Beim Weibe findet sich etwas der Art kaum angedeutet.

Die Samenfädene sind 0,08 bis zu 0,14 mm. lang, plump, etwa 0,0025-0,0034 mm. breit. Sie sind häufig an cinrm Ende etwas keulenartig geschwollen, oft auch in der Mitte wie ein wenig geldäht, und laasen an solchen Stellen einen dunklen Streifen, wie einen Hohlraum, erkennen. Bis zum andern Ende verhufen sie ohne erbebliche Verschmälerung, nur sitzt dort ein ganz kurzes, winziges Spitzehen oder Fädehen auf. Man möchte demnach den Samonfaden wohl als das verläugerte Konfende, jencs Fädchen als verkümmerten Schwanztheil betrachten dürfen. Sie werden schon bei dreissigfacher Vergrösserung als starre Stäbehen sehr gut erkennbar.

In den Hodenzellen entstehen die Samenfäden einzeln und können in ihnen zussunmengeringelt liegend gesehen werden. Die Entwicklung war bei den beobachteten Thieren stets sehr weit vorgeschritten und nur noch eine sehr geringe Menge von Hodenzellen vorhanden.

Zwischen in der Begattung getödteten Thieren fand sich eine kleine Quantität eingetrockneter braunlicher Substanz, die aber nicht sich aufweichen liess, und in welcher Samenfäden nicht erkannt werden konnten. Die Begattung frei lebender Thiere wurde stets nach einigen Stunden abgebrochen, mit dem sehmarotzendeu Weibehen dagegen scheint das Männehen Tago lang in Verbindung zu bleiben.

#### Nahe verwandte Arten.

Mein Material erlaubt mer keine Uchersicht einer grossen Anzahl von Arten der Familie der Izodidae. Es kann mir also luer nur darauf aukommen, die Unterschiede einiger Arten zu crörtern, um daran die charakteristischen Merknale hervorzuheben und den Grad der Bedeutung der Kennzeichen anzudeuten.

Für die ganze Familie der Ixodidae, welche mit denen der Arganidae und der Rhipistomidae passend zu einer Unterordnung vereint werden dürfte, scheinen mir folgende Kennzeichen zu gelten:

Corpus involuero coriaceo, partim eztensili, partim non extensili obtectum. Organa manducationis segmentum formantia capiti simile, trunco in fronte articulatione satis libera insertum. Mandibulae bisarticulatae: articulus primus longus, partim in corpore absconditus, partim porrectus, sub apsce secundum, duptics hamulo formatum, gerens. Maxillarum lobs interni juncti, rostri claviformis instar praestantes, supra mandibulas sulco recipientes. Palpi quadriarticulati, uon semper singuli articuli satis clari. Pedes in adultis octo, in pullis sex, gressorii, omnes trunco immissi, sezarticulati, sed tertio atque sexto pedum articulo saene divisionem simulantibus. Unquiculus dupler petiolo, simul arolium gerenti, articulo ultimo junctus.

<sup>()</sup> Taf. II. Fig. XII a und b. - 2) Taf. II. Fig. XII c. - 3) Taf. II. Fig. XII d. - 4; Taf. I. Fig. X e und Taf. II. Fig. XIII b. -5) Taf. I. Fig. X & und Taf. II. Fig. XIII c. - 8) Taf. II Fig. XIV.

Exceptis in pullis sezarticulatis corpus tracheis instructum; atigma post ultimas coxas situm.

he hade also in Betral der Ausrisange den Risarth, des genamers Auszlema der werdern Mandilaterglieder, der Form der Tatter, der Gattalf der Leiben und der Freine, der Charterfer der Sigmunghliet und seiler Eigenscheitung von genamer und geringerer Bedreitung Freiheit geleisen om glube, dass wie einer Tard desso zur Freistetung der undern Geschliechter andere Forder Bestuden kannen. Sweis ich dabier dere, deht dieten Wege, mit kreuert dumaf in seilen, dagen rechnischen dere indet, da, seriel ich his jettt fand, die Gegenwirt wickfahrer Augen soch in undern Workmalten wesenliche Abereitungen mit der hereit. Ich mitdelle sin der im Urberinge, his ich under Arme genar zu unterschen Gelegenbeit gelatelt here werde, die Charatteristä für die Gattungen suftqueren. Von felgenden Arten der Gattung Izender met K. och ham ich die Brecherlung geben zi.

### Ixodes vulpis miki (vielleicht Ixodes erinacei autor.).

Ich erhielt zwei aufbewahrte Exemplare als am Fuchte gefonden und vermuthlich eins untermischt unter solchen die vom Hunde herrührten. Letzterem fehlte der Rüssel und war dadurch der Beweis nicht scharf.

Bei siner Gesammläuge von 2,6 mm. manse der frei vorragsude Theil des Rüssels 0,18 und 0,19 mm., der Rest des regenanteur Kopten 0,42—0,47 mm. an Länge, der Rückenschild von der Spitze bis zum Hinterende 0,6 mm.; die Farhe des entleerten Thiers war in der wischen Haut weisicht, die Skelettleiß bell gelblerun.

Das Charaktenische leigt im Rüssel<sup>1</sup>, der in diesem ersachnere Zustund jedereste aussen um secht freis Habes und durchen unz ein beiten wurdtlummmer und der Untersein bezitzt. Die Palpen nich kurz und kerei, der heriet Habes der Amdikal ist umr derinptätig, der sehmale wie bei I. reissas min mehreren Beimen Spitzen wereben. Das istute Fausglied ist hierzer als bei I. ricinus, die elleriskarte Theilung der deltiten Segmenten um allen Finsen und die des letzten an den drei hintero Paaren seiter in des Ausgen fallend. Die Hallungswein oder wegen eine Seiter in des Ausgen fallend. Die Hallungswein der wegen in dem geste generatien.

Der Schild ist Binglich. Die Geschlichknöffung dieser arwachnen Weischen 0,035 mm. messend, der sie umgebunds lüng qureiber 0,11 mm.; abensovial hat der Aftering in der Länge, so dass also die Geschlickstöffung auffallend klein ist. Die Stigmenplatie ist oral, 0,15 mm. ing oed nur 0,11 mm. breit, auch gekörst, aber in der Mitte mit der Trecheikffung auf einer rundlichen Papille nieht mit Khappe und Spalt.

Die audern Stände unhekannt.

### Ixodea ornithorhynchi. mihi.

Vom Schmahelthier herrührend, mehrere Exemplare.

Bei einer Gesammtlänge von 3,2 mm. maans der feria Theil des Büssels 0,92 mm. Längs auf 0,1 mm. Breite, dar gazet Mandergunent 0,53 mm., der gauze Schild 0,6 mm. Die Farbe war sehr beil, die weiche Haut weise, die Skeletibeile käum etwas befruidlich.

Der Rüsselt hat unten nur zwei Beihan von je fürf ausgehölderte, Jewieten Zähnerk 4, dat Tater und derit, dass serte field kein nicht gehom Besterte, das zweisen derteit kinn getreunt, das erste ziemlich gleich berit. Der zehnutst Ausfähnlich laken ist einspitzig 1, der herste zweiziknig, der Hakmelecker derstlich. Der Freitragende Theil der Muddelstratens neitr deutlicht gebrart. Die Segmentering alse delities und des beitzute Fausglinds sin bei der rooppe Art ausgebeitet. Aur an den latten
Gleicher der Versetzians ein Ausschaft und Aufmähne der Karden, ellers Gleich stirter auf des autsprechende der anderen
Beiten. Die Harer wie zu der Tastern so alseh am Leibe überall mitte pfürmformig, karz und kerkt. Nur das erwischene
Welleiche Selaunt.

#### Ixodes sturni, mihi.

Vom Starec herreibrend, ein Eremplar.

Bai einst Gesammillinge von 1,55 mm. kamen auf den freien Rüssel 0,083 mm., auf das ganze vordere Segment
0,2 mm., auf den ganzen Schild 0,28 mm., der Aftering massa 0,04 mm. Dis Farbe ist weiss, am Skalet mässig braun.

1) Tof. I. Fig. XII. - 1) Tof. I. Fig. XIII. - 1) Tof. II. Fig. XXV e. - 4) Tof. II. Fig. XXV e. - 5) Tof. II. Fig. XXV e.

Das Individuum gehörte dem nechnfünsigen Ingendzuntund an und mag vielleicht zu dem oben beschriebnen I. sulpis gehören. Die Stigmen sehlen. Der Rüssel hat nur som Zahaz jedarenist und eine zweite Reihe unterhalb, der schmale Mandibularlaken hat eine Spur sinnes zweiten Hakung, der breite ist zweitelbeig.

Die ältern Entwicklungsstufen unbekannt.

#### Ixodes lacertae.

An Lacerta agilia, muralir and viripara von mir selbat in verschiednen Altersstufen gefunden , meist hinter der Einlenkung der Vorderfause an den Seiten sitzend, auch unter der hinten das Trommelfell überragenden Hauffalla, zuweilen am selban Tibiere in grosser Menge.

Bie grössten aufgefunduen, mässig voll Blut gesognen Exemplare massacn 1,55 mm. an Länge, waren besunroht und all Weilschen zu arkenne. Daneben finden sich geschlechtlich nicht entwickelle bis herab zu haßgelt gefürlten sechufünsigen Jugenformen von nur 0,6−0,8 mm. Gesammtlinge.

Bei einem dieser jungen Thiere kanten auf 0,78 mm. Körperlänge 0,28 mm. auf den Hinkerleib, 0,3 mm. amf den gunzen Schild, in welchen das den Rinsel tragende und wie dieser selbst 0,12 mm. mensende Kopfatück etwas eingesenkt ist. Bei den erweckstenen Thieren sind die vordern Theile des Skelets die Hilfite, der Schild um mehr als die Hilfite länger.

Der Rüssel' int schwach und briebt beisch ab, on dass er wier dit zur Vergleichung nicht beuutst werden kann. Seine Bubm sind schmal, patrig, etwa mehr seitlich abstehen). Am zihlt am Russdan angefüllt aff und erkennt schakherer an der Unterzeite. Die Tuster aind schlank, das vierte Gleit atrick belevriett. Der breits Baher dar Mandbel int weniger kräftig als bei J. richnus. Die Unterheibung der lettere Gleiche der hintern Fussparen ist sehr deutlich.

In den jüngern Formen in diese Art dessue benünnt als deret den Binnel van der genniem daren zu unterscheiden, dass zu Hutserrasche kair jedereris zur sich liede Einleigungen fenden, entsprechend einer Verdingering jeur den Muksthäussen jünnente Annatz gebunden Streifen und einen Uebergan jahlend zu den zahlreichen fallsarutigan Buckten am Binterrande annater Arten. Dur serzeinkistigt hat kandeltung des Leilen, der aller geiege da überer Triere des Sigmenplatte, welche den serzeinkringen fallst und welche deutsch, dass sie kein spallfernigen Luffliede, sondern eine Ministe Papille wir bei I. mijder triegt, die Unterscheitung der Arter einfelstert.

Der Bau des Dermkande liest sich zuweiten gut durch die Decken hindurch seben. Die Bliudsicke liegen in gleichter Anordnung vin bei 1. rieinus. 1ch besitze ein Exemplar mit drei Fossparen, welches der Häutung nahe ist und bei welchem, wie oben ersähnt, der Gung der Verwandlung sehr klar wird.

Mitte unter einer Ausstul von rielleicht zwanzig dieser Thiere fund ich zu Lacerte agiffe ein Er ungebeldt, wolchen in von dieser Zecke berraufsten seineln Sauschlei sit dunklertun, "Ingaval, o. Janu. nur gund min ut. 5.4 nm. zu der berieten Selbel. Du eine Fanhe in skygendnitten und an duere Stulle, zu welcher die Schale trielsteffenzig lineieningt, van des Ern mit einem diesen keurere Fachen erheitere Substatz am einer Schupe der Eickenber lederigt, De Oberfelte-in im Hieleren bekeit, welcht auf dunktere Flecke errechteinen und dem Rausch ein georgenischen Anselenn gehen. Bei studerer Verse georgenerig sich aus, nur die Gesche der ernechtein und dem Rausch eine gehen der verhieden und dem Versicht sind. Der hindt wer ungefennt. Man mege lendelten, dars die Länge diesen Eine genau mit der Länge von Kepfegment sammt dem Salche bei der jürgster Herren Gebreichtung.

# Ixodes Ameirac.

Unter diesem Namen erhielt ich einige Evemplare von Herrn Professor Lauckart zur Untersuchung. Dieselben rühren von einer Ameiva, wahrschainlich aus Mexico, her.

Es weich diese Art von den hiehre beschiebene Zecken Jarin ab. dans hei Thieren, welche ich für eraschnen Weden bellem mess, ehr Rücken pleichnisstig von einer wenn auch nicht sehr herren Schalt heteragen ist, nicht vom einen abgesetten Schild teigt, wie ihn auch hier enige Exemptere führen, welche, nach Rüssel- und Tasterform hierber gehörend, and
einer nichter Entitisklumstelle abstellt.

t) Taf. II. Fig XXII a.

Die Erwachtnen sind im Gauzen 3 mm. lang und nahe dem Hinterrande, wo der Körper am breitesteu ist, 2,5 mm. breit. Von der Länge kommen auf den freien Rüssel 0,6-0,65 mm., auf das gauze Kopfaegment das Doppelte.

Die Mandilsuberbassiglieder ind vom kräftig kömig, die Hakenwerzel deutlich überragend<sup>1</sup>; die obern Haken unte hier Beiter als die nationen, mach irstellich seit unt einem Zalad, der nuch Aussen gerichtet übene mit vogleuchschabsichen Aussen giebt, und von der übergreifenden Biedenkanste der untern, heritern, zweißbnigen wie bei J. ricinsu umfasst. Der Rüssel<sup>3</sup> ist an der Unterzeit kunn in zur Witten unt starten Zähnen behörlich, intern ist ure fer gesechuppet.

Die Tater sind gestreckt, seklank, etwa kreitesfirmig, das erste Glieb kurr, das zweite seklank, überell gleich berei, das deiter ord., von etwa auszehreibend, das vierte klieb, und dem vordern schrigen Abscheitel der dirtite deskelferen zitzerde. Die Tater sind mit längern hakmartigen Hauren bekleidet, die an Körper und Füssen sind kurr, die am Rücken fast alle abgesehleten.

Der Rockenschäld ist in der Miste und devon ausgehanden Figuren grün godglitzunst mit selessrene von den groben Kneine herroltenscher Drukten, dassvischen der Controverd er Blindidime stellich kenne; der Blosch ist labss gemenschlich, die Fässe und das Verdersche gelblich. Der Afterring ist gross, kreierund, 0,3 mm. meissend; die Geschlechtsspalte liegt 0,33 mm. kreit an Beuche.

Der Rückensebild nimmt vorn in einem umgekehrt halbmondförmigen Aussehnitt das Kopfstück auf, der Leib bildet hinten zwischen den Stigmenplatten durch seichte Einkerbungen elf Lappen.

Die Hölten sind prathel, die jeher Scite einsander selv gesubert, alle un kraftiger Hervorragung auch hinten verschen. De letter Fauspiele dur zu Anfahnbauer der Jissens seltze Ausprechetten, ist um zusäugig auch als unter einen pramerigen. Haben, diese welchen zwei kleiterer stehen. Die Kralten sind doppett, die Kramadeln klain, der nie tragende Siel in szeinlichen. Der Schreiber der Schrei

Die inner Unternachung dieser Art ergab, dass der Nagen mit entflichten Blutdsprechen grüfft war und ein ausgeechnichten, gebernet Pluttenspieler denkelt. Im untanshen zufahreise schaube Blützlichen, Mehrig ungsehelt uns der Greschleitsusppart. An der Schecke, webeite ein kopfiger Vorhoft vonzeigne, liegen jederseit der Dirtematiche mit tollegiem Ind. im. Die Scheite, gamm all Sussendiche won 0,000 zum der Siene und 0,000–0,11 zum "Lang und einbernich belentlichmiger Gesult gröfflit, spallete sich hinten in zwei kurzt Horner, von deren jeden int, zu einem Uterna erfalleten, werdere mit vor Lappen dem ausgebecksteten Hornerzuder der betreffende Keptershilfte zich ausgaben. Von der falle partie Einersteke nach sorm um und erfisielten Einzielten von 0,015–0,072 mm. Burchmesser. Auch die Spricheldrüsen fellen nicht. Die Monkeleftsieler massen 0,016 mm.

Junge Thire von 1,73—2 mm. Lings losses die Zugderigkeit derech die Nunderskrauge, besondere die gleichnissigs beite, Junge Tome des Bisseits und Gestalen und Beharten gut Frantz, vosis derde Gestalt der Finses und ab Leiches, werdere und hier est Lappen hilder, Isammit erkraume. Sie babes jedech ausser einer Herbeittförnigen hilder, das vin das Agstücke dere 1st. Herbeite der Beite gestalender der Beite gestalender der Beite gestalen der Beite ges

Uebrigens enthehren die jungen Individuen auch der Sporen, welche die alten am letzten Fussglied tragen.

leh will zum Schlusse bemerken, dass ein Hyalomma Cyclurae von Cyclura pectinata aus Honduras, dessen weitere Beschreibung nicht hierher gehört, ebenfalls sechsfüssige Junge besitzt und dass diese bei einer Grösse von 4,35 mm.

<sup>1)</sup> Tel. H. Fig. XXIV. - 2) Tel. H. Fig. XXIII.

gleichfalls keine Spur von Respirationswerkzeugen zeigen. In dan Mundtheilen ist diese Art den gewöhnlichen Izodes-Arten ganz annlog, hat aber die elf Einkerbungen der vorigen Art. Sie unterscheidet sieh von allen ienen generisch darch die grossen rothen Augen auf den äussern hintern Ecken des Rückenschildes.

# Erklärung der Abbildungen.

Die Abbildungen Fig. 1-XI der ersten Tafel sowie Fig. 1-XXI der awalten Tafel betreffen Ixodes ricinus, die übrigen Figuren stellen charakteristische Theile verwandter Arten dar.

Dasselbe was im ersten Hefte in Betreff der Vergrösserungen gesagt wurde gilt auch hier.

# Taf. I.

- Fig. I. Izodes ricinus. Erwachsnes Weibchen, frei Irbend gefunden, im nüchternen Zustande. Ansicht von der Bauchseite, 50 Mai vergrössert.
  - a. Die Mandibularbaken ausgestreckt und den Rüssel überragend. b. Das vierte oder letate deckelförmig anliegende Tasterolied, c. Das dritte Glied der Taster, d. Die mit Haken besetzte Unterzeite des Rüssels, e. Das zweite und f das erste Tasterglied. g. Das Kinn oder der sogenannte Kopf, das die sämmtlichen Mundorgane tragende beweglich eingelenkte Hauptstück.
  - h. Coxe. i. Trochenter. k. Femur mit dem unvollkommen gesonderten Segmente kt. l. Tibia m erstes n zweites Tarvalclied. An letzterm bei den drei andern Fusspaaren das am zweiten Baing mit nº bezeichnete unvollkomme Segment. o. Doppelkrulle mit Stiel und Haftscheihe.
  - p. Weibliche Geschlechtsöffnung. q. Stigmenplatte. r und s. Leisten. t. Afterklappen.
- Fig. II. Rijasel eines erwachsnen Mäunchens vou I. ricinus, von unten gesehen. 60 Mal vergrössert. Bei a die besondern stumpfen Haken. Fig. III. Das vordere Ende einer Mandibel des Weibehens von I. ricinus, 140 Mai vergrössert.
  - a. Das vordere Stück des biegenmen Grundgliedss. b. Dis Einlenkung des doppelten gezähnten Hakens. c. Der breite Haken mit einem besondern Stücke den schmalen Haken d von hinten umfassend und in der Lage bal-
- tend. e. Der häutige Schneidendecker. Fig. IV. Der Maxillartaster des Mannehens von der rechten Seite, in der Ansicht von unten, 120 Mul vergrössert. a. Das erate, b. das zweite, c. das dritte, d. das vierte Glied.
- Fig. V. Der Mund von I. ricimus, von oben gesehan, 140 Mal vergrössert. a. Der Boden der Binne auf der Wurzel des Rüssels von fein siehförmigem Ausehen. 6. Aehnliche Stelle im Innern
  - c. Der Speichelgung der linken Seite, d. dessen von einem Rahmen eingefasste Oeffnung am Eingung der Mundhöhle.
  - e. Dar von einer Leiste überspannte mit einer oberlippenartigen Spitze ausgerüstete Eingang zur birnförmigen Mundhöbla.
  - f. Das hintere in die Spriserühre übergehende Ende der Muudhühle. q. Das mit Epithelialzellen ausgekleidete Spriserohr. h. Die die Speiseröhre und den Schland versorgenden Nerran.
- Fig. VI. Ein Lappen einer Speicheldrüse von dem erwachsneu Wesbehen von I. ricinus, 140 Mal vergrössert. a. Der Ausführungsgang mit Spirolfaden. b. Der Nerv.

  - c. Die umspinnende Trachee, d. Ein mit Sekret gefüllter Drüsenfollikal.
- Fig. VII. Die Lage der Eingewasde in einem reifen Weibehen von I. ricinus, nach Wegnahme der Hant und des Rückenschildes von oben gesehen, 50 Mal vergrössert. a. Ein Theil des sogenannten Kopfstückes. 5. Die darin varborgnen Wurzeln der Grundglieder der Mandibeln. c. Die an deren querabgeschnittne Boais gehanden Masculi retractorea. d. Ausführungsgung der rechten Speicheldrüss e. f. Das Gehirn von Tracheen amsponnen und Nervan antaendend, a. Der Magen. h. Dessen vordare, i mittlere, k hintere Blindancke. I. Kothhallen.

m. Kloake mit Hurnkonkrementen gefüllt. n. Afterspalte von innen gesehan. o. Stigmanplatte. p. Dia von ihr ausgehenden Trachenistämine. g. Harngefüss, r. Stelle, wo die Harngefüsse in den Mastdarm münden, oder Beginn der Kloske. a. Die weiblichen Geschlechtsorgene durch Anfüllung mit Somen sockartig ausgedebnt.

Fig. VIII. Oberer blind endender Theil eines Malpighischan- oder Harngefasses vom erwachsnen Weibe von Inodes richnus, 280 Mal vergrössart. a. Harnkonkremente. b. Die das Gefiss versorgende Truchee.

Pig. 1X. Eine Stigmenplatte mit anhängendem sich atark verästelndem Trachealstamm vom erwachsnen Waibe von I. richus, 70 Mal vergrössert. a. Die umgebenda Chitindecke mit Hauren und Haurpunkten. b. Die Platte mit den periglanzenden gekörnten Punkten. c. Die Luftspalte mit ihrem Deckel. d. Der Luftrühren-Hauptstamm.

X. Das Chitingerüst an der Geschlechtsöffnung erwachsner Männchen von I. richus, 140 Mal vergrüssert. a. Die Geschlachtsspalte. b. Der Bügel, welcher inwendig die Weichtheile stützt.

Fig. XI. Der untere Theil eines Fusses aus den drei bintern Paaren von einem erwachsnen Weilschen, um die Anordnung der Muskeln zu zeigen, 65 Mal vergrössert.

a. Des fünßen Gliedes unteres Ende, b. Die obere Abtheilung des sechsten Gliedes, c. die untere Abtheilung desselben (achtes Glied), d. die obere Abtheilung des die Krallen tragenden Stiels. e. Dessen unterer Theil. f. Der Haftlappen, Arolium. g. Das Krallenpuar. 4. Die Streckmuskeln für das sechste Glied, vom fünften berkommend. 2. Die Beugemuskeln für die Krallen von dem obern Abschnitte den nechsten Gliedes kommend. 3. Die Streckmuskeln der Krallen, eben delter kommend.

Fig. XII. Der Rüssel von unten gesehen in Verhindung suit dem reehten Taster von Irodes sulpis, 80 Mil vergrössert.

Fig. XIII. Die Stigmenplatte von demselben, ebenfalls 80 Mal vergrössert.

# Taf. II.

- Pig. I. Die erste Jugendform von I. ricinus im massig ernährten Zustande, 70 Mal vergrössert.
  - g. Der Theil des Bückenschildes, an welchen sich die Muskeln der Mandibeln ansetzen, b. Die snitzen Hervorramungen der Vorderhüßten. c. Die vordern Magenblindsäcke, d die mittlern, e die hintern. f. Die mit Harn gefüllte Klonke, weisslich durch die Decken durchscheinend.
- Pig. II. Die Speicheldrüse der zweiten Altersepoche. IP. Dieselbe bei den ganz jungen Thioren, 100 Mal vergrössert.
- Fig. III. Die zweite Entwicklungsstufe nach Genuss von nur wenig Nahrung, 70 Mal vergrüssert,
  - a. Die Mandibularhaken, b. Die Mandibulargrundglieder, e. Die Stigmenplatten.
- Pig. IV. Ein Stück vom Rande einer Stigmenplatte derselben Form, stärker vergrössert,
- Fig. V. Krystalle vom Blute des Eichhörnelen aus dem Magen von jungen Exemplaren von I. richus. 70 Mal vergrössert.
- Fig. VI. Die weiblichen Geschlechtstheile von I. ricinus, 50 Mal vergrössert.
  - . a. Das den Schridennund umgebaude Stück der Chitindecke von Inneu gesehen. b. Die ringförmige Verdichtung der Haut, welche den Scheideneingung einfasst. e. Die Muskeln, welche den untern Theil der Scheide oder den Vorhof arweitero. d. Der Theil des Vorhofa, welcher mit besondern papillären Chitinhervorragungen ausgekleidet ist. e. Die balsförmige Verengerung der Scheide, welche bei f. durch eine Art von Pfropf gaschlossen erscheint. g. Die eigentliche, zugleich als Samenhehalter dienonde Scheide. h. Der Mund, i der Körper des Uturus, wie din Samentanelse mit grossen Mengen von Samenfäden gefüllt. kk. Die Eierstöcke. II. Die Scheidendrüsen. Das Ganze ist von Trucheen umsponnen, deren Stämme bei mm. beginnen.
- Fig. VII. Die epitheliale Zeichnung der Scheide von d der vorigen Abbildung bei stärkerer, 580maliger Vergrösserung
- Fig. VIII. Ein Stück der Ovarien im ganz unreifen Zustande nach Fig. VI. aber stärker (200 Mal) vergrössert. a. Die Stella. wo die Ovarien mit dem Uterus verbunden sind, eileiterartig, und Samenfäden anthaltend. b. Die jungen Eichen, c. Die bindegewebige Hütle, walche vom Uterus aus sich auf den Anfong der Ovarien mit erstreckt.
- Fig. IX. Die Scheidendrüsen eines trächtigen Weibchens, 80 Mal vergrössert.
- Fig. X. Der Uebergang zwischen Eierstock und Eileiter bei demselben, 80 Mal vergrüspert. a. Das Lumen des Eileiters mit Samenfäden gefüllt. 6. Dessen äussere Umhüllung. c. Der Eierstock mit jungen Eichen.
- Fig. XI. Der Uterus eines trächtigen Weibehens im Zusammenhang mit der Schröde und den Eierstöcken, 10 Mal vergrüssert,
  - a. Die Eierstocke. b. Die Eileiter. c. Der Uteros. d. Dessen in die Scheide hineinsehender Hals und Mund.

- Fig. XII. Die männlichen Geschlechtsorgane, 70 Mal vergrössert.
  - a. Die Hoden. b. Das Van deferenn. c. Die Samenblase. d. Das Van effarens. Alles ist mit fertigen Samenfiden gefühlt.
- Fig. XIII. Die Bauchplatte eines Männchens, 50 Mal vergrössert.
- Fig. XIV. Die Samenföden, 500 Mal vergrössert.
- Fig. XV. Ein Stück eines Magenblinddarms, um die Verüstlung, die durch Kontraktion entstehenden Einschnürungen, und die Leberzellen zu zeigen, 70 Mal vergrussert.
- Fig. XVI. a. Die weiche Haut eines erwachenen Weibes von I. ricinus mit den Chitin secernirenden Zellen und den zwischen und auf den Zellen liegenden feinen Molekülen, 200 Mal vergrössert.
  - b Der Uebergang der ausdehnbaren Chitinhaut in den Schild, 40 Mal vergrössert.
- Fig. XVII. Die innere Chitishaut mit den grossen, den Haaren entsprechenden Kaniden bei a, den Falten und den feinen Poran, 200 Mal vergrössert.
- Fig. XVIII. Die aussere Chitiahaut mit den Hauren und den ihnen entsprechenden Kanilen bei a. den Linien und den feinen Poren. 100 Mal verspissert.
- Fig. XIX. Das Gebirm eines erwachsnen Weilschens nach Entfernung der dosselbe zahlreich umspinnenden Tracheen, 70 Mal vergrüssert.
  - a. Die Speinschler vor dem Durchtrit durch das Geltim. b. Die drei vordern für die Mundwerkrauge bestimmter Neven. e. Die sier müttern Neven, welse die sier Empanyer und die benuchbetten Köpertleite versergen, d. Die vier hutern Neven besonders für den Vershammgaupparat und die Geschlechtsetgane bestimmt, e. Die Sesioritöre nach dem Austikt aus dem Geltim.
- Fig. XX. Die verschiednen Stände von I. ricinsa in zweimaliger Vergrösserung, um die Zunahme des Körperumfangs zu zeigen.

  a. Der Jugendzustand mit 6 Finsspaaren.
  - b. Der Jugendzustand mit 8 Fussparen im leeren und c im mässig mit Blut gefüllten Zustande.
  - d. Dan erwachsne Münnchen.
  - e. Das erwachsne Weilschen im leeren Zustande.
- f. Dasselbe übermässig voll Blut gesogen von ohen und g von unten betrachtet. Bei \* schimmern die Harnkonkremente der Rlobke durch die gruniche Farbung wens hindurch.
  Fig. XXI. Die Längen der Pluspaare von J. Trichius, 14 Mal vergrössert.
- Fig. XXII. Die Mundtheile von Isodes lacertae im uureifen Zuntande mit vier Fusspaaren, von unten gesehen, 140 Mal vergrissert.
  - a. Der gezähute Rüssel, b. Die Maudibularhaken, c. Die durchscheinenden Basalstücke der Mandibeln.
  - d. Die Taster. e. Die obersten Segmente des vordersteu Fusspaares.
- Fig XXIII. Die Mundtheile von Izodes Ameirae von unten gesehen, 40 Mal vergrössert.
- Pig. XXIV. Ein Theil derselben von oben gesehen, ehenso stark vergrössert.
  - a. Die Spitze des Rüssels, auf welcher die Mandhelm auflurgen. Mb. Die vordern Eningsdernten Freiligenden Theele der Bandstücke der Mandhelm, welche die Wurzel des zweien oder Habengleies überzegen. 6. Die kurzen einfachen (aberra) Haben des zweien Glieden. d. Die vordere, r die hintere Spitze des zweien längern und hreitern Haben des zweien Mandholtzgliedes.
- Fig. XXV. Die Spitze der Mundtheile von I. ornithorhynchi von unten gesehen, 120 Mal vergrössert.
- a. Die Rüsselapitze. b. Der Schneidendecker für die Mandibularhaken. c. Der obere einspitzige, hier längere Haken, d. der untere, breitere zweizähnige Haken des zweiten Mandibularglieden.





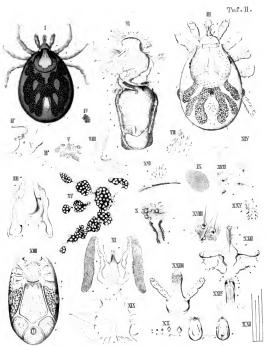

Pagenstecher ad net del.

Lift o Bruck vW Creuzbaver Carlsrohe



